

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









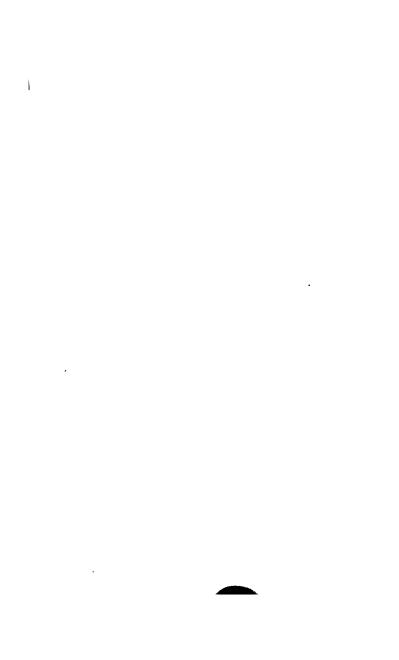

Georgi-

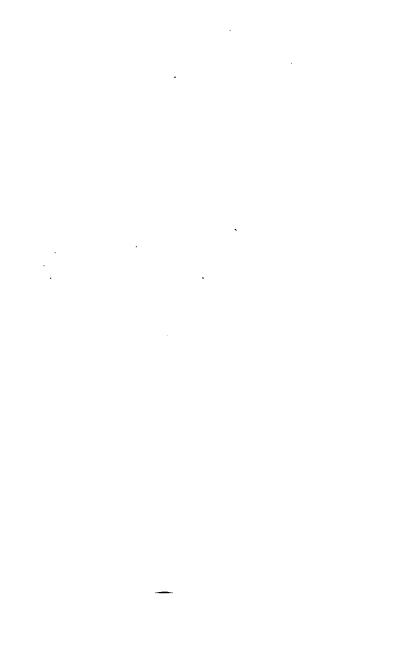

# Die Deutschen.

Ethnographische Studie

vou

Gogumil Golfz.



"propria gens et sincera et tantum sui similis." Tacitus.

Erfter Banb.

Die Ueberfetung in fremde Sprachen behalt fich ber Perfaffer vor.

Berlin, 1860.  $\omega$ 

Berlag von Otto Jante.

## Inhalt des ersten Bandes.

| -    | On the state of the state of the original three | Seite |
|------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Der beutsche Genins und seine Bebeutung für     |       |
|      | die Welt                                        | 1     |
| II.  | Die beutsche Sprache und bie beutschen Spruch.  |       |
|      | wörter.                                         |       |
|      | a. Die beutsche Sprache                         | 19    |
|      | b. Die beutichen Spruchwörter und Rebens-       |       |
|      | arten                                           | 31    |
| III. | Das beutsche Bollslieb                          | 34    |
| IV.  | Das beutiche Bolle-Marchen                      | 64    |
| v.   |                                                 | 97    |
| ٠.   | Ein beutsches Glaubensbetenntnig von bem        | ٠.    |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | 107   |
|      | Beiligthum bes Familienlebens                   |       |
| VI.  | Deutsches Recht und beutsche Ehre               | 115   |
| VII. | Parallele zwischen beutschen und frangösischen  |       |
|      | Frauen                                          | 125   |
| III. | Das Scelenleben und bie Bergens Bilbung ber     |       |
|      | Deutschen                                       | 141   |
|      | Bur Apologie bes Bergens gegenüber bem flaf-    |       |
|      | fischen Lebensstvl                              | 146   |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |       |
| ıx.  | Das Gemuth und bie beutsche Gemuthlichkeit .    | 15 2  |
|      | Ein Wort von ber Gemüthlichkeit                 | 163   |

: : :

;

| X.   | Der beutsche humor                              |
|------|-------------------------------------------------|
| XI.  | Der beutsche Wit                                |
| XII. | Die Perfon                                      |
|      | Die beutsche Sentimentalität und transscenbente |
|      | Lebensart                                       |
| XIV. | Erpectorationen gur Chren-Rettung ber bentichen |
|      | Romantit und bes bentichen Ratur-Gefilbis       |
| XV.  | Die Deutschen und ihre Nationalität             |

## Der deutsche Genius und seine Bedeutung für die Welt.

Oken hat die Thiere, nach der hervorstechenden Entwicklung ihrer Sinne, in Augen- und Gehör-, Zungenund Geruchsthiere eingetheilt. — In Consequenz dieser Grundanschauung mag man den Menschen das Gehirnsoder Nerventhier nennen, weil in ihm alle Sinne die höchste Botenz gewinnen können, wie dies die Wilden darthun; und weil die Wurzel dieser vollkommenen Sinnenthätigkeit das entwickelte Nervenleben ist. — Die Physsologen haben demnach zutreffend gesagt: der Mensch sei das Geschöpf par excellence; denn in seinem Orzganismus sind nicht nur die Fakultäten und Kriterien aller Thierklassen, sondern alle Reiche der Natur zum harmonissen Ganzen versöhnt.

Der Mensch ist nach uralter Borstellung ein Mitrostosmus, das Maaß für alle Dinge, für alle Geschichten und Geschöpfe; die Quint-Essenz des Staubes, wie es der Witz Shakespeare's formulirt. Diese Borbetrachtung ist nothwendig, um von vornherein über die Natur des Deutschen orientirt zu sein. Wie nämlich der Mensch das Geschöpf der Geschöpfe ist, so darf man den Deuts

١

schen für ben bevorzugten Menschen ansehen, weil er in ber That die charakteristischen Eigenschaften, die Talente und Tugenden aller Racen und Nationen in sich zu einem Ganzen vereint. Der deutschen Weltbürgerlickseit und Universalität wird die Charakterlosigkeit, der Mangel an Nationalität und National-Schre vorgeworsen; die Deutschen thun aber ganz gescheut, wenn sie im Bewußtsein ihres Genius, jene Ausstellung mit der Wahrheit pariren: daß die prätendirte Charaktersestigkeit der andern Nationen (so weit sie sich überhaupt nachweisen läßt), in Einseitigkeit und Starrsinn, daß insbesondere der Nationalstolz in Hochmuth, Egoismus und Geistesbeschränktheit, in einem Mangel an objectivem und weltumfassendem Verstande

begründet ift.

Der beutsche Charafter bat ungeachtet seiner Universalität und weltbürgerlichen Berfahrenheit unendlich tiefere Büge, als ber Charafter ber romanischen und flavischen Nationen. — Babrend bei biefen nur bie Maffe ein Geprage barlegt, und nur die Maffe fich als ein Bolt fühlt, fo zeigt ber Deutsche als Individuum eine eigenthümliche Beiftes = Physiognomie, ein Gottes-Bewiffen und ein Gemuth, in welchem fich bie Beschichte ber Menscheit bewegt und inkarnirt. Rach einem Dutend Frangofen, Ruffen, Bolen und Italienern tann man leichter biefe brei Nationen tonftruiren, als man bas beutiche Bolt begreift, wenn man taufend Deutsche ftubirt bat. Die Physiognomie eines Landes ift leichter zu faffen als Die bes Erbballs: und ber Charafter ber gangen Schöpfung offenbart fich nur in geweihten Augenbliden bem Genius und Bropheten. So wird benn auch ber Charafter bes Deutschen nur vom beutschen Genius gefaft. Der beutsche Mensch bebentet in jedem Individuum eine avarte Belt: er ist am meisten eine Berfon; er ist im tiefsten Sinne bes Worts ein Charafter-Menfch fcon um besmillen. weil er, verglichen mit ben Individuen anderer Rationen: eine Berfon, ein Genie, ein Drigingl,

ein Gemüths-Mensch, weil er kein Figurant, kein sociales ober "politisches Thier" im Sinne ber Franzosen ist, die sich in dem Augenblick als die charakter und gemüthlosesten Bersonagen decouvriren, wo man sie nicht mehr als Nation, sondern als Personen in's Auge fassen will. Die Holländer bestigen National-Stolz und Charakter-Eigenthümlichkeit in den Individuen wie in der Masse best Bolkes; sie zeigen willensseste, gedankenconsequente, formenconsequente Menschen, Eisenköpfe, noble Pedanten in Masse auf, und sind Deutsche, die sich eben um deswillen Mann sür Mann als Personen und Original-Charaktere darstellen, sobald man sie mit andern Nationen vergleicht.

Die Engländer gleichen ben Hollandern in ben angegebenen Grundzügen auf das frappanteste, und daß diese Gleichheit nicht von der normannischen oder urbritannisschen, sondern von der angelsächsischen Burzel
herrührt, beweist ja eben der Charakter des hollandischen Brudervolks. Die hollandischen Deutschen erzogen einen Nationalstolz und Gemein-Geist, weil ihre Berhältnisse dazu angethan waren; aber die Franzosen hatten Gelegenheit einen Belt-Berstand, ein Colonial-Ta-

Lent zu erwerben und vermochten es feinmal.

Die beutsche Nation kann keinen Charakter im Sinne ber andern Nationen haben, da sie sich durch die Literatur, durch Bernunftbildung zu einem Welt-Bolke gemeralisirt und geläutert hat, in welchem die ganze Menscheit ihre Lehrer und Erzieher anzuerkennen beginnt. Ja wir sind, wir waren, wir bleiben die Schulmeister, die Philosophen, die Theosophen, die Religionskehrer sür Europa und für die ganze Welt. Dies ist unser Genius, unsere ideale National-Einheit, National-Ehre und Mission, die wir nicht gegen das Ding oder Phantom austauschen dürsen, was von den Franzosen oder Engländern Nationalität genannt wird. Wir sind und bleiben ein weltbürgerliches, welthistorisches Volk im bevorzugten Sinn, und können eben um deswillen kein dummstolzes, national-

stolzes, thierisch zusammengeschaartes und verklettetes Bolt sein, das ähnlich den wilden Gänsen im römischen großen A sliegt, das sich, den Franzosen und Bolen gleich, in jeder Bersammlung zu einer Probe-Revolution oder Eintags-Republik krystallisitet. Wir sind, was wir natürlicher, welt-historischer und prädestinirtermaßen sein müssen; wir sind das Bolt, in welchem alle andern Bölter und Racen des Erdbodens ihre Wurzeln und ihre Wipsel haben.

Wir find so muhfelig, arbeitsam und tunstfertig wie die Chinesen; wir haben ober hatten ihre Pietät gegen Estern und alte Leute, ihren Cultus des Aderbaues und ihre Heilighaltung des Fürsten, ihren Respett vor ber

Gelehrfamteit und bem uralten Gebrauch.

Die Solländer befiten alle Tugenden der Chinefen, ibre Ehrfurcht vor bem Alter, ben Stanbesunterschieben, bem Ceremoniell, ihre Banbelsgewandtheit, leiber auch ihre Gelt-Religion, und nichtsbestoweniger Die gabeste Tapferkeit und einen Republitanerstolz, ber in einem angestammten bemotratischen Beifte, in ben folibesten Boltstugenten, in Arbeit und Mannhaftigfeit, in Billensftarte und charafterfefter Baterfitte gegrundet ift. Wir Deutschen zeigen in unferer Gelehrfamteit und in allen Berhaltniffen bie illbifch-talmubiftifche Spitfinbigfeit und Berglieberungefunft, bie jubifche Babigfeit, Berbrodelung und Unverwüftlichkeit, Die jubifche Unverträglichkeit, Berläfterung, Reiderei und Banterei im Brivatleben : unbeschabet beffen bie jubifche Gefelligfeit, Gemuthlichkeit und Mitleibenfchaft, ben gartlichen Ginn für Familienleben. welcher die Juben noch bis zum heutigen Tage cha-Wir haben ihren Individualismus geerbt, rafterifirt. ber in ber gangen alten Welt (mit Ausnahme anders gearteter Ausgestaltungen in Indien) nicht weiter gu finden ift; und biefer Individualismus, ben bie beutschen Literaten beute an bem beutschen Bolle vermunichen: er war es, ber aus bem jubifchen Schoofe bie Gigenart bes Bolles, ihre religible und politische Absonberung, ben barauf bezüglichen Gesetzes-Eiser, bie Antoritäten, bie Richter, bie helben, bie Propheten, bie Erfenntniß eines perfönlichen Gottes, und in der Consequenz: bas herzige, gemuthstiefe, auf die heiligung und Erlöfung ber Person berechnete Christenthum gebar, welches vor allen Böllern in ben Deutschen seine tiefsten

Burgeln gefchlagen bat.

Bir besiten nicht nur Anlagen für ben fevgratistischirbifchen Raften - Geift, fonbern bas entgegengefeste Extrem: bie formlofe, arabifche Marchen-Phantafte unb bie grübelnte Mythen-Theosophie ter alten Inter. Ihre ungebeuerliche Götter-Genefis fpiegelt fich in ber norbifdbeutschen Götterlehre gurud. Die indische Grotten-Bau-tunft hat mit ber gothischen Baufunft die Abenteuerlichkeit, ben subjektiven, phantastischen Charakter und bas indivibualifirende, wie itealiftische Brincip gemein. Die fentimentale "Safuntala" ift burch und burch beutsch. Indifche Theosophie und Natur-Bhilosophie konnen wir bei Jatob Bhme, Baragelfus und Swebenborg ftubiren; bie indischen Opmnosophisten und Fratire fanden und finden nicht nur am beutiden Gaulen-Beiligen Daniel, fonbern an gehnmal Behntaufenben von beutschen Asteten und narrifden Beiligen ihre Bollblut-Nachtommenichaft. Wir find aber nicht nur indisch, sondern auch speciell aabptifc geartet und organifirt.

Bir waren das ganze Mittelaster hindurch so hierogluphisch-sphinräthselhaft, so symbolisch-mystisch-theotratisch-mumienhaft balfamirt und bandagirt, so labyrinthisch,
so traumdenterisch, so Memnonssäulenmäßig, so abgeschlossen, so abgekammert und partifularisirt; wir waren
so materialistisch in den Bauch der Erde eingewühlt, und
bann wieder so pyramidal und obelistenspig idealistisch
in die Himmelsbläue gewachsen, daß und zuletzt nichts
weiter sibrig blieb, als jene ungehenerlichen Contraste und
Excentricitäten auf die Literatur zu übertragen, wo
sie vorzugsweise in den politischen und publicistischen Ten-

bengen figuriren. - Wir barren ber Berfohnung von bunaftischer Autofratie und Demofratie, von Rudwarts und Bormarts, von Bebanterie und Abenteuerlichkeit, von Schematismus und "Urbrei", von Immanenz und Transfcendenz, von Centrifugal- und Centripetalkraft, von Autoritäten und Ibeen, von Socialismus und Bartitularismus. Außerbem offerirt fich ber agnotische Lebensftpl, b. b. ber symbolische und idealistische Schematismus bem turiofen Liebhaber auch noch in ber beutschen Bbilosophie, Philologie und Theologie; und mas die 3urisprubeng betrifft, fo weiß man nicht zu fagen, ob fie fich tiefer in Die Erbe ober in Die Wolfen bineinwühlt. Reinenfalls tonnen es bie agpptifchen Ratatomben mit ber Abgrundlichteit bes hiftorifden Rechtsbobens, ober bie Bhramiben mit ben Rechts-Ibeen. b. h. mit ben Montgolfieren aufnehmen, in benen ber professionirte beutsche Rechtsgelehrte Die Sphare von Rechtswegen erreicht, wo ihm Soren und Geben und alle übrigen Sinne vergeben. Wer endlich fein Dichter. fein Denter und Rechtsgelehrter ift, ber tann in allen fleinen Staaten und Stäbten bie agpptischen Cultur-Beschichten repetiren, wenn er ein bischen symbolischen Berftand und Uebersetzertalent in fich verspürt und an beiben Qualificationen gebricht es bem Deutschen feineswegs. Rachdem foldergestalt in Ernst und Scherz bargethan ift, wie tief unfere Bablverwandtichaft mit Cbinefen . Inbern . Juden und Meguptern begründet ift, fo find wir ber Dube überhoben, fie auch noch mit Griechen und Römern, ober mit ben flavifchen und ben romanischen Rationen barguthun. Bir besiten bie englische Grundlichteit und Affurateffe; aber nicht bie englische Einfeitigfeit, Bebanterie, Bigarrerie und Gefchmadlofigfeit, auch nicht die englische Brutalität ober Berfibitat. Wir haben die frangofifche Sandlichkeit, Anstelligkeit, Gewandtbeit und Elegang in allen technischen Rünften; aber ohne bie frangofische Oftentation, Windbeutelei und Charla-

Wir verstehen uns auf die Musit und alle schönen Künste tieser als bie Italiener; aber ohne ihre Sinnlichkeit, Bhantafterei und Oberflächlichkeit. Wir find Aderbauer und Biebzüchter mit Naturliebe und patriarchalischem Gemuth, wie nur die alten Bolen und bie Ungarn; aber wir find teinmal fo unwiffenbe, balbwilbe, gegen jebe Grammatit und Bernunft verschworene Grasteufel wie fie. Wir baben mit ben Ruffen und Chinesen bas Talent bes Nachahmens und bes Beborfame, die Raifer-Idee und Raifer-Beiligung gemein; aber wir verfteben auch originell, obstingt und, wenn's fein muß, "baffiverebellifch" au fein. wandersuchtig wie Kirgifen und Tataren, und fleben boch an ber Scholle. Man hat uns Stuben- und Rammer-Menschen gescholten, und zugleich bie Auswanderungeluft vorgeworfen; wir sind kurzsichtig und übersichtig; feben als Brattiter ben Balb por lauter Baumen, und bann wieber als Theoretifer bie Baume nicht vor lauter Balb. Bir find tüpflich, batlich, "enbelich" (bas Enbe ber Dinge und Handlungen bebenkenb), wir find schwierig, ichiefrig, jeben Buntt ermägend; und bann wieber find wir idealiftifch, fcmarmerifch über alle Realitäten und irbifden Anftoke hinmeg. Wir laffen uns vebantifc und romantifc, ceremoniell und fadgrob, belifat und unfläthig, gartfinnig und ungeschlacht finden. Wir balanciren Eulenfpiegel's Rarrheiten und bie Spruchwörter-Weisheit Salomonis; wir leben von Kartoffeln und Sauerfraut. wir effen in Norwegen Brot mit Birkenrinde und trinken im nördlichen Deutschlande Spiritus und Rhum. — Wir wiffen felbst nicht, ob wir mehr ber Frugalität ober ber Böllerei und allen andern Extremen ergeben find. -In unfern Röbfen und namentlich in unfern Dummtopfen tribbeln und wibbeln alle erbentlichen Gebanten wie in einem Ameifenhaufen fo burcheinander, baf uns Arnot mein Wurmvolfu genannt hat; und bann wieber tommt ein Repler ober ein beutscher Schufter wie Jakob Böhme und errathen noch vor Newton das Gefet der Schwere; und ein Kopernikus bestegt und rektissicirt den Augen-Schein und ruft der Sonne ein Halt zu; aber auch die Sonne dreht sich um ihre Achse und um eine tiefste Sonne, deren Ruhe und Bewegung kein

Sterblicher begreift.

Wir Deutschen baben concentrische Grund-Bewegungen, mit unberechenbaren ercentrischen Barorismen verbrämt und burdwirft. - Wir find ein von Charafter menagirtes, und boch im Beifte ein ausschweifenbes, von Bhantaflestuden und Reactionen leicht alterirtes und im letten Stadio, ein von Reue und Gewiffens-Mengsten gerriffenes Boll. — Wir haben bie Centrifugal- und Betaltraft unferes Wefens zu einer Ellipfe ineinsgebilbet. aber es fahren narrifche, unreife Rometen-Bhantome quer über bas Sonnenspftem unferer Schulvernunftigfeit. Das Befet unferer Cultur-Befchichte zeigt unberechenbare Störungen und Abnormitaten, in welchen fich ein pathologisches Grundwesen manifestirt : Die beutsche Bathologie ift aber nicht die finnlich egoistische Reizbarteit bes Romanen, fonbern bie weltburgerliche Senfibilität eines Bolles, in welchem fich bie Beltgefcichte eingefleifcht, welches bie Gottheit vorzugemeife gum Trager bes Geiftes ber Menfcheit bestimmt bat.

Es ift in aller Geschichte Ebbe und Fluth, ein. Bechsel von Ginseitigkeiten, von Ercentricitäten; und boch andert bas "hin und her" nicht bie Hauptströmung, bas

Durchgreifen einer leitenben Ibee.

Die Geschichte verwendet alle Zeiten und Nationen als Organe der Wahrheit; aber nur gewisse Bölter wie Individuen macht sie zu Trägern des ganzen Reichthums ihrer Gedankenprozesse, während die andern Nationen und die Masse der Individuen nur zu Bertretern des einen oder andern Factors der Wahrheit, zu Organen der Natur oder des Geistes, des Realismus oder des Idealismus ausersehen sind. Giebt es nun ein Bolt, von

welchem die Welt-Cultur seit der Böllerwanderung bis auf diesen Tag beherrscht und in allen Factoren vertreten wird, so ist es das germanische Boll. Es leitete die römische Seschichte in seine Abern, indem es römisches Recht wie römische Sitte afsimilite, und durch das Christenthum zu einer neuen Potenz erhob, zu einem neuen Organismus entwickelte. Die Longobarden verwandelten die Lombardei fast in ein deutsches Land, und im fränkischen Reich ward zum erstenmal die antite griechische Cultur durch deutschen Geist ausgewuchtet; sie blieb auf Byzanz beschränkt, die ihr die Kreuzzüge den Rest gaben.

Bon den Angel-Sachsen wurde die keltische Eultur in Britaunien absorbirt, und die Engländer, die Erbnehmer deutscher Art sind es, welche Indien civilisitren und Rordamerika colonisitren. Diese Amerikaner aber haben wiederum die sichtbare Mission, ganz Amerika und mit ihren Stammgenossen, den Engländern, die ganze außereuropäische Welt zu beherrschen. So geschieht es, daß sich die Deutschen durch ihre Auswanderungen, ihren Erlonisations - Berstand, ihre Wissenschung mit Welt = Literatur zu den Erziehern ganzer Welttheile erheben.

Diefe Rolle und feine geringere, vertritt bas beutsche Bolt in ber Belt - Geschichte sichtbarlich, und ohne eine Spur bes Uebermuthes, ju welchem alle andern Nationen burch ihr prononcirtes Nationalgefühl angetrieben werben.

Aus dem Schoose des deutschen Bolles gingen die bebentendsten Entbedungen und Erfindungen hervor. Columbus kannte die Reifen des Nürnberger Martin Behaim
nach Amerika, von der Küste Afrika's aus. \*)

<sup>\*)</sup> Die geographischen Mittheilungen von Betermann, Nobr. 1858, refumiren die Schrift von A. Ziegler: "Columbus und Martin Behaim" babin: "Fassen wir all' das in Bezug auf Martin Behaim Gesagte zusammen, so läßt sich nicht beweisen, daß Martin Behaim der Bater der westlichen Entbedungen, der wirkliche Eutdecker Amerika's gewesen sei. Das aber

Nicht nur Repler, sonbern Jacob Böhme ahnete bas Gesetz ber Schwere vor Newton, welcher freilich die mathematische Formel gefunden hat\*). Copernitus, von beutschen Eltern abstammend und von beutscher Biffenschaft genährt \*\*), entdeckte bas wahre Sonnenspstem. Gutenberg erfand die Buchdruckerkunst, und Luther war es, der im Beistande des norddeutschen Bolles, durch die Reformation den Einfluß des romanischen Geistes abdämmte, und dadurch für die ganze Welt eine neue

\*) Die Formel beißt: "bie fleinften Theilden ber Materie zieben fich an im Berbaltniß ihrer Maffen und im umgekehrten

Berhaltnig bes Quabrate ihrer Entfernung."

Es ift nicht leicht, bie gange Größe und Ausbebnung ber Remton'ichen Entbedung zu überichauen, wenn man nicht bie rastiofen Bestrebungen von Remtons Borgangern iber-blidt. — Erft Repler lehrte: "bie Planeten bewegen sich inselliptischen Bahnen, in beren gemeinschaftlichem Breunpunkt bie Sonne ftebt."

\*\*) Die dahin bezüglichen Studien und veröffentlichten Dotumente verdanken wir Leopolb Browe in Thorn.

läßt sich mit Gewisheit annehmen, und die neuern Untersuchungen haben dies auch unwidersprechlich gelehrt, daß der weit im westlichen Ocean lebende berühmte Kosmograph Martin Behaim aus Rürnberg jedenfalls Columbus in seinem Plan, nach Besten zu segeln, bestärkt und weseintlich zur Aussithrung des Planes von Columbus deigetragen habe. Somit ist Behaim für die Entbedung Amerika's von wesentlichem Rutzen gewesen, und der beutschen Wissenschaft kommt die Ehre zu, jenen berühmten Seestucci, Basco de Gama u. A., die Möglichkeit an die Hand gegeben zu haben, sich weiter in den Ocean hinaus zu wagen. In dieser Beziehung haben neben den Italienern, Spaniern, Hortugiesen, Engländern und Franzosen auch die Deutschen, die armen Aschenberd, wenn auch nicht der seefahrenden, doch der seemächtigen Rationen — burch die natürliche hobe Begabung des Germanischen Geistes Theil an der Ehre, auf die Entdeckung und Entwickung Amerika's eben so debeutend als wohlthätig eingewirkt zu haben. Es muß übrigens spätern historischen Forschungen überlassen bleiben, neues Licht über die Behaim sich Krage zu verdreiten, die noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten ist."

Glaubens - und Lebensordnung berbeiführte, eine neue Culturgeschichte beschwor.

Leibnit und Rant, Fichte und Begel, G. Forfter, Sömmering (aus Thorn), Die Brüber Humboldt, Jakob Grimm ac. find Deutsche, und nie hat ein Bolt mehr und größere Genien in einer und berfelben Beit für Boefie und Biffenschaft aufammenwirten gefeben, als gu Ausgang bes vorigen und bas beutsche Bolt zu Unfange biefes Jahrhunderts. Die Trager Diefer claffifch - romantifchen Sturm= und Drangepoche: Die Leffing und Berber, bie Rlopstod und Wieland, Gothe und Schiller, Sippel, Haman und Jean Baul bilben noch bis zum beutigen Tage ben Kern und zugleich die Beripherie, ben Rahrftoff, bas Broblem, ben Bantapfel, bas Borbild, bas Elend, ben Stolz, Die Bergweiflung, Die Beisheit und Thorheit ber beutschen Literatur, Die mit ber englischen, alle tieferen Menfchen ber gebilbeten Welt beherricht. -Um bie beutsche Literatur ju begreifen, muß man bas beutiche Wefen und Socialleben verfteben.

Der Deutsche orientirt sich mehr wie irgend eine Race von ber Berförlichteit zur Form; alfo auch bilbet fich bei ihm ber Staat viel tiefer und entichiebener aus bem Familienleben, aus ben Sitten und Buftanben ber Gefellichaft, wie aus ben physischen und geographiichen Bedingungen bes Landes heraus. — Diefe Thatfachen bilben eben bie beutsche Gocial-Bolitit. Der Deutsche entwidelt fich naturgemäß aus einem lebenbigen Rern und Bergpuntt ju einer Beripherie; er lagt bie Korm machfen, mabrend fie in Frantreich gemacht wirb. Die Centralisation in Frankreich ist nur Diagnofe bes mechanischen und feelenlofen Berftanbes, ber fich von ben Römern auf die romanischen Racen vererbt bat; benn ihnen mar bie "Urbs" ber Mittelpunkt nicht nur bes Reiches, fonbern ber Welt. Alle Beerftragen und aller Bertehr aus ben angestammten Provinzen wie aus ben eroberten Ländern die zu Provinzen gemacht wurden, führten auf Rom. — Es gab nur einen Schwerpunkt in der römischen Welt, und als der zweite in Constantinopel gesunden war, ging das römische Reich entzwei, weil es von Hause aus nur für einen Gravitationspunkt und aus einem solchen, mehr mechanisch als orga-

nisch, berausgestaltet worben war.

Aber weil ber Deutsche eben ein naturwüchsiger, ein tiefperfonlicher, auf Seelenbilbung und eigenthumliche Existen, angewiesener Menfch ift: barum treibt ibn ein richtig fittlicher Inftintt gur Beiligung ber Form, bes Ceremoniells und ber Religion. — Eben ber Naturalismus braucht jum Gegengewicht Uebernatur; Religion wie Sitte bestehen nur in ftrenger Form. Das Frauengimmer steht ber Natur in jeder Beziehung naber als ber Mann, es ift feelenvoller, perfonlicher, eigenwilliger und von Matur mehr jum Partifularismus geneigt, als ber Mann, in welchem ber vernünftige Beift und bie Schulbilbung vertreten wird; aber bas Gefühl ter finnlichen Schwäche treibt bas Beib mehr wie ben Mann jum Ceremoniell, gur ftrengen Sitte und jur Religion. Das Beib ift augleich natürlicher und fittlicher, finnlicher und feufcher, feelenvoller und pedantifcher, phantaffereicher und formlicher, poetischer und profaner als ber Dann.

Die Frauen sind belitat und gart, sie individualistren und partifularistren, wo sie generalistren sollen; und dann wieder sind sie mehr zu einem durchgreifenden, thrannischen und schematischen Berfahren, mehr zu einem Wecha-

nismus geneigt als ber Dann.

Der Deutsche fleht ten anbern Nationen gegenüber,

wie bas Weib bem Manne.

Der Deutsche hat mehr Natur, mehr Seele und Bersönlichkeit, mehr Phantasterei und Ibealismus, mehr Herzensvelltatesse, Mitleidenschaft und Humanität, mehr Gemüthseigenschaften, mehr Berläugnung und hingebung wie irgend eine Nation, und zugleich, nach tem ewigen Geset ber Reaktion, auch mehr förmlichen und scrupulöfen.

Berstand, mehr Ceremoniell, mehr Pedanterie als irgend ein Bolf der Welt. — Und doch ist der Deutsche um seiner Vernunftüberlegenheit der männliche Mensch; er hat also das Wesenhasteste und Bedeutsamste vom Beibe wie vom Manne; — er ist das Genie des Menschengeschlechts. Man wird nie darüber einig: soll man mehr über die deutsche Phantasterei oder über den deutschen Schematismus erstaunen, soll man den Deutschen mehr einen Träumer und Ideologen oder Pedanten schelten, oder ihn um seiner Wissenschaftlichkeit und Handsgeschicklichkeit bewundern; denn durch beide entgegengesetze Eigenschaften ist er zugleich der Schulmeister und der Altgeselle des Handwerks für die ganze einlistere Welt.

Dieser Deutsche, ber die politische Einheit Deutschlands nicht finden kann, der den politischen Staat und das äußere Gleichgewicht mit den andern Staaten so schwer begreift, derselbe hilft Staaten und Städte in fremden Welttheilen gründen, der kolonisirt die ganze Welt, weil er sich am leichtesten zu der Eigenthümlichkeit jedes Bolkes hinüberlebt, ohne die seinige aufzugeben. So versteht das Weib in der Ehe sich dem Manne zu fügen, während sie ihn zugleich mit ihrer Eigenthümlichleit beberrscht.

Derfelbe Deutsche, ber scheinbar zu widerwillig und nachlässig ist, um bei jeder kleinen Gelegenheit seine Interessen und Freiheiten zu vertheidigen, der sich schwer in einen Kampf auf Tod und Leben einläßt, wird ein Bergstrom, dem nichts widersteht, wenn er einmal zum Rampse losbricht, weil er aufs Aeußerste gebracht ist. — Das Wesen des Deutschen ist so unergründlich wie die weibliche Natur. Auch das delikate, schwinge, empfindsame und passive Weib wird ein Held und Märtyrer, ein Dämon, wenn es sich in seinem tiessten Gefühl gekränkt sieht, oder wenn seine elementare Natur den Damm der Sitte und Form durchbrochen hat.

Der Franzose stellt sich als einen weibischen Menschen im verächtlichen Sinne dar, weil er die Ostentation, die Wetterwendigkeit, die Laune und Eitelkeiten der Frauenzimmer nicht verläugnen kann, weil er dem Weibe in der Sche die Souverenität abgetreten hat; — der deutsche Christ aber manisestirt in der Culturgeschichte die weibliche Fruchtbarkeit und Bildkraft, die allseitige Empfängnis, die Verschmelzung des Geistes mit der Seele, mit Liebe, Glaube und Boesie.

Im Beibe haben sich die Racen, hat sich der römische, ber griechische, der altäguptische und der altslavische Thous bis zum heutigen Tage am reinsten conservirt. Ganz so erhalten und entwickeln sich im Deutschen die Race-Eigenthümlichkeiten aller der Stämme, aus denen er hervorgegangen ist, und die sich mit ihm vermischt haben.

Der Deutsche ist ber Universalmensch, die Mutter ber übrigen Nationen, das Weib des Menschenge = schlechts, welches nicht nur die Facultäten und Tugenden aller andern Racen in seinem Wesen versöhnt, sondern mit demselben die Einseitigkeiten der andern Böller ergänzt, sie erzieht, sie Alle mit seinem Geiste ernährt, sich für Alle verläugnet, Alle pflegt und studirt, mit Allen verkehrt, von Allen verhöhnt, und doch von Allen gesfürchtet, und in seiner Geistes-Ueberlegenheit anerkannt wird.

Es ist keine Noth um die beutsche Race, sie kann und darf so wenig untergehen, als die Religion, die Bernunft und die Natur!

Giebt es eine Weltökonomie, eine göttliche Borsicht, einen Fortschritt bes Menschengeschlechts, eine wachsenbe Humanität, so wird es auch eine beutsche Race geben bis zum Ende der Welt. Aus ihr entnimmt die Gottheit die Erzieher, die Propheten, die Resormatoren, die Helden, die Philosophen und Dichter des Menschengeschlechts. Ebendarum aber muß der Deutsche ein Universalmensch, muß die deutsche Race eine universellspersönliche, und

Die Conftruction biefer Berfonlichteit für ben Schulverftand eine unmögliche fein; benn mas vom Schulverstanbe als Dualismus ober Widerspruch begriffen wirb, besteht als Beltgeschichte, als Welt, Die trop aller Berftanbes-Wiberfprüche biefe mirkliche, unverwüftliche, compatte, emig weiter prozeffirende Bunber- und Gotteswelt bleibt. Gebart fich bas Dafein aus Sein und Richtfein, ift bie Emigteit in ber Beit, ber Beift in ber Materie und bas Beltobjett in ben Subjecten gehalten, ift ber Anfang aus bem Nichts gekommen, ober bie Beit ohne Unfang und von Emigleit, fo mirb auch bas beutsche Bolt feine beutsche Ginbeit in feinem beutschen Bartitularismus, fo wird es feine Beistesberrschaft und Eigenthümlichkeit trot feiner Berfahrenheit, fo wird es feine Nationalität in feiner Weltbürgerlichkeit, fo wird es feine primitive Ratur in feinen Culturprozeffen, feine Sittlichteit, b. b. feinen generischen Character in seiner Sonderthumlichkeit bewahren; fo wird es weber im Ibealismus noch im Materialismus untergeben.

Die Schultnaben muffen von ihren Lehrern rettifizirt und gefcolten werben, und fich gleichwohl nicht an Alles tebren, mas ihnen die Badagogen = Bedanterie in allen Augenbliden am Muthen ift. Anbernfalls werben fie Dudmäuser und bleiben bumme Jungen bis in bie Beit binein, wo fie Manner fein follen. Dumme Streiche und Brügel bildeten fonft von Rechtswegen bie Regi= prozität, die Correlata der Jugendcultur und Existenz. Bas nun bas beutsche Bolt anbetrifft, fo bat es fich um fo viel weniger an die Literatur-Beisbeit und Literatur-Lamentationen Derer zu fehren, Die ihm aus Gründen feiner politifchen Berfahrenheit und Didfelligkeit ben Untergang prophezeiben, als ibm biefe Bropheten ein für allemal ein ausschlieflich souveraines Recht und eine Gottesstimme querkannt baben. - Bubligiften, Sozialisten und überfromme Christen haben bas von jeber mit ben alten Beibern gemein gehabt, bag fie von Beit zu Zeit immer wieder Weltuntergang prophezeihen, weil sie Sternschnuppen für fallende Sterne, und politisches Feuerwert für Weltbrand ansehen. Das beutsche Bolt absolvirt unterdeß seine weltbürgerliche Lebensart und wacht seine socialen wie politischen dummen Streiche, die sich in letzter Instanz als eben so viele Gesetze und Freiheiten einer weltewigen Humanität und Eulturgeschichte erweisen.

Eine fo universelle Bolksindividualität wie die beutsche. in ber alle finnlichen und geiftigen Rrafte ber Menfchennatur, mehr als bei irgend einem andern Bolt ber Erbe. zur barmonischen und gleichwohl votenzierten Entwickelung brangen, ein Bolt, von bem man mehr als gleichnifweise fagen barf; es bilbe bas Cerebral- und Banglien-Spftem ber Matur und Menschenwelt; ein folches Bolt tann eben barum unmöglich einen einseitigen und bornirten Nationalcharafter, einen englischen Nationalftolz und einen communistischen Socialismus nach frangofischer Chablone ausgeftalten. - Die Deutschen find eben ihre eigenen Beiligen und Originale trop beffen, bag nach Begels Ausspruch: "biefe Driginalität ber Satans-Engel ift, ber bie Deutschen mit Fauften folagt -". Die gelehrten Rectifitationen find bem Bolte nicht überflüffig; im Bangen aber beweift es feinen gefunden Inftintt: bag ce fich weber burch Literatur = Lamentationen und Cenfuren, noch burch Beitbedürfniffe, burch brennende Fragen in Rirche und Stagt, noch burch Wetterwolfen am politischen Borizont, in feiner angestammten Natur und welthiftorifden Laufbahn irre machen läßt; fintemal ber Culturund Natur-Instinkt bes beutschen Bolks fo berechtigt ift. als die beutsche Belehrsamfeit und Literatur, und aus allen Fattoren zusammen fich bie Menschengeschichte berausprozeffiren muß.

Seit bem Berschwinden bes Paradieses begann bie Geschichte ber Menschencultur mit bem Rampfe amischen Natur und Geift, ber fich in ben Jahrtausenben zu einem

Biberftreit amischen Bergens - Sympathien und Pflichtgeboten, amifchen Schulvernunftigfeit und vergeiftigter Ginnlichleit, zwischen Literatur-Boefle und Socialverstand verfeinert, dematifirt und abgeschwächt bat.

Die finnliche Natur bes alten Abam hat fich endlich

ben Forberungen ber Bernunft und Religion, wie bes Schulverftandes gefügt, welcher bie menschliche Thierqualerei mit einer Unmaffe von Formen und Methoben

perpolistanbiat bat.

Der gebrochene Gigenwille bes Rinbes tonnte aber gleichmohl nicht ben Formalismus ber Schule und Sitte in Fleifch und Blut verwandeln, wenn bem armen Schüler und Schecher am Rreuge ber Babagogit, ber Grammatit und Convenieng, nicht bas Wunder zu Gulfe tame, auf welches uns bereits ber Thierbandiger "van Afen" ausbrudlich aufmertfam gemacht hat, und welches barin beftebt, daß die anerzogenen Eigenschaften bes wilben Thieres (bie Dreffur) auf fein Junges vererben. Bon unfern Jägern und Bereitern wiffen wir fcon von jeber, daß junge Sunde und Bferbe, Die von gut breffirten Müttern abstammen, febr viel leichter als Wildlinge zuzureiten und respective jur Jago abzurichten find.

Ber die dahin bezügliche Beobachtungen und Thatfachen auf die Menschen in Anwendung bringen will, wird erfahren, bag und warum heute bereits ber Literaturstyl, die fociale Grammatit, die Nationalotonomie und bie enchklopabifche Naturmiffenschaft mit ber Muttermilch eingesogen werben; mas jumal bann nicht ausbleiben fann, wenn bie Mutter bereits in boberen Tochterschulen

mit ber Literaturmild genährt worben ift.

Die unbandige Abamenatur hat fich alfo ber Schule, ber Kirche, bem Staate, ber Societat und lettlich ben blogen Convenienzen, ben Capricen ber ewigwechselnben Mode gefügt. Gleichwohl ist noch bis zum heutigen Tage ein Tropfen rebellifchen Abamsblutes übrig geblieben, ber bie absolute Bahmung und ben Abschluß ber Culturprozesse, zum heile ber Lebenspoesse, bes Mutterwis ber Liebe und ber Glückseligkeit inhibirt. Dieser Blu tropsen prozessirt aber in ben flavischen und romanisch Bölkern, wegen bes absoluten Mangels an Schulb nünftigkeit so stark, baß er alle Cultur-Errungenschaft absorbiren würbe, wenn die Deutschen nicht mit ihr Sinn für Bätersitten, für gefestigte und eingeleb Formen: bas gestörte Gleichgewicht von Sin lichkeit und Bernunft, von Natur und Ueb natur immer wieder herstellten.

Diese Weltvernunft bes Deutschen also, welche b übersinnlichen Fattor bes Menschenlebens eben so r Rechnung als dem sinnlichen zu tragen versteht, di absolute Natur des Deutschen, welche ihn zum Nation stolz untauglich macht, ist der Grund und die welthis

rische Rraft ber beutschen Nation! -

## II.

## de deutsche Sprache und die deutschen Sprüchwörter.

#### a. Die deutsche Sprache.

"Ber feine Mutterfprace, wer bie fugen, beiligen Tone feiner Rinbbeit, bie mabnenbe Stimme feiner Beimath nicht liebt, ber verbient nicht ben Ramen Rento."

gerber.

"Ich frage nicht sowohl was ift Bernunft, als: was ift Sprache?" gamann an Jahobi.

"Welche Sprache barf sich mit ber beutschen messen,
mutig, so sichos und so midd als unste? Sie bat
tausend Farben und warme Schatten. Sie hat ein
Bort sitt das sleinfte Bedürfnis ber Minute und ein
Bort sitt das sleinfte Bedürfnis ber Minute und ein
Bort sitt das sleinfte Bedürfnis der Minute und ein
Bort sitt das so bedenlose Gesicht, das teine Ewigseit
ausschöbst. Sie ist statt in der Roth, geschnetdig in
Besaden, sprecklich, wenn sie zihmt, weich in ibrem
Mitseld und beweglich au jedem Unternehmen, Sie ist
bie treue Dolmeischer aller Sprachen, die dimmel
und Erbe, Luft und Wasser sprachen. — Was der
rollende Donner grollt, was die tosende Liede tändelt,
was der lämmende Tag schwaft und die schweigende
Racht brüter; was das Morgenroth purpursarden, gold
und sildern malt, was der ernste Herricher auf dem
Throne des Gedankens sinnt; was das Mädchen planbert, die sinde Tuelle munneft und die gesiernde Schange
speitt; wenn der munnert und beit gesiernde Schange
speitt; wenn der munnert und die gliernde Schange
speitt; wenn der munnert skade sübrig und jauchzt, und
ber alte Böischoph sein schweres Ich iert und ertärt sie
uns versändlich, jedes anvertraute Wort überbringt sie

uns reicher und geschmüdter, als es ibr überliefert worben ift. Der Engländer ichnartt, der Franzose schwatt, ber Spanier röchett, der Italiener babit, nur ber Deutsche erbet.
Die Sprace ift die Scheide ber That; — wir erbeben bas umbullte Schwert und erringen mehrlige Siege."

Das beutsche Wort ift ein "Logos", ber als ein Evangelium ber Bernunft-Bilbung in ben Cultur-Geschichten aller europäischen Bolter processirt, und allen

jur geiftigen Wiebergeburt bilft.

In ber beutschen Sprache athmet bie beutiche Seele. Die Mitleibenschaft mit aller Creatur, folagt bas beutsche Berg, judt ber beutsche Rerv, wird Bergangenheit und Butunft, Welt-Tiefe und Welt-Dberflache, wird Scherz und Todes-Ernft, Bernunft und Thorheit ineinegebilbet. Rur in ber beutschen Sprache und in ben Sprachen ibres Stammes wird bas leifeste Gefühl und bie Raferei ber Leibenschaft, werben himmel und bolle, alle bofen und guten Beifter, alle Flufterstimmen ber Liebe und Natur. Die Mahnungen ber Ewigfeit und bes Gemiffens, wird bas leifeste Buden ber Lippen, ber Blid bes Auges. wird bie Bierogluphen=Sprache ber Geschichten, Die gott= liche Bilberfchrift ber gangen Natur jur Rebe gestellt! Rur in einer fo tief und reich gebilbeten Sprache wie bie unfrige erfährt ber menschliche Berftand, zugleich mit bem Bergen, eine Fortbildung, eine Beredlung, eine unablaffige Wiebergeburt; und umgefehrt find es wieber nur die Deutschen und die verschwifterten Englander, welche ihre Sprachen aus ber Phantafie, aus bem Gemuthe, bem Gemiffen, ben Bernunft-Unichauungen beraus processiren.

Ru ben beiliaften Gerechtfamen und Borgugen bes beutschen Bolles, beren es fich mit Burbe und Rraft bewunt ift. gebort bas beutsche Wort. Mit ihm zeugt nicht nur Die menfoliche Berminft ihre Beltweisheit, Die beutiche Liebe und Fronmigfeit ihre Dichtfunft und Theosophie. und ber beutiche Benius feine Cultur Geschichte: in ber

bentichen Sprache kommt bie europäische Menscheit jum vernünftigen Selbstbewußtsein, verkörpert fich ber beilige Beift ber Belt.

Bon ben Mysterien ber Liebe, bes Glanbens, ber Natur wie der Uebernatur, spricht zart und würdig, spricht wahrhaftig und in lebendigster Mitleidenschaft nur ein deutsches Herz, ein beutscher Mund und der beseelte Ber-

ftand bes Deutschen in beutscher Bunge!

Nur am beutschen Worte hängt noch ber Blutstropfen, mit bem es sich vom Berzen losgerungen hat, und boch fügt es sich zu einer Ordnung, in der sich nicht nur das Naturgesen wiederspiegelt, sondern die göttliche Vernunft! Es ist ein Bunder der Bunder, mit welcher Hörigkeit die deutsche Sprache auch der leisesten Intention des Geistes nachzukommen vermag; mit welcher Aetherslüfsigkeit sie sich jeder Stimmung anschmiegt, mit welchem Witzelie das Abstrakte verkörpert und das Körperliche vergeisstigt, indem sie es in den Gedanken übersetzt.

Auch ben zartesten Ton, ben lindesten Hauch, ben Geistesduft, jede Bebung im Seelen-Grunde, jeden Buls-schlag bes herzens, die Kraft und Spannung des Charafters, selbst die Berschlingungen, die Metamorphosen und Nebelbilder ber Berhältnisse, — und dann wieder ihren complicirten Mechanismus, geben die deutschen Borte und Wendungen symbolisch und buchstäblich wieder. Wir erleben es an unsern Poeten und Philosophen von Wort zu Wort, wie der beseelte Berstand sich von der

Sprache einen Beifterleib erbaut.

Dieses Fleischwerben bes Genius im Worte, bie Selbst-Zengung bes Geistes im rebenben Verstande, auf ber brandenben Uferwelle bes Lebens, mit dem Sabbath auf der hohen See, in der sich die Sterne spiegeln; das hehre äthergewobene Geistergewand einer keuschen Sprache, die wie Sternenlicht vom himmel zur Erde sährt, das ist Propheten-Stul, das ist eine Schreibart, matterblicher Wesen würdig; so schreibt und spricht ber

Deutsche, wenn er bem Benius feiner Bunber-Sprache folgt.

Dem beutschen Bollblut-Sthl ber beutschen Sprache unserer großen Männer in allen Schichten unseres Bolles fühlen wir es an, daß es eine Sprache in der Sprache in der Sprache giebt, und daß sich die Deutschen nicht nur im Berstande, sondern auch in der Seele verständigen. In der Dekonomie der Worte, der Redesiguren, Wendungen und Gedanken-Gruppen; — in der sprachlichen Taktik und Strategie, also im deutschen Sthl, der bei jedem echt deutschen Dichter und Denker ein individueller ist, wirkt eine wundersame Macht, eine Shubolik, die das Gegentheil von dem andeuten und aussagen kann, was buchstäblichermaßen ausgedrückt ist.

Bon allen Menschen in ber Welt spricht und liest wohl Keiner so sinnig zwischen ben Zeilen wie der Deutsche; benn kein Anderer besitzt und bildet so viel transscendenten, so viel beseelten, symbolischen und poetischen Berstand.

— Wer dies Zeugniß nicht aus unsere Sprache und Literatur, aus unsern Redensarten, Sprüchwörtern, Märchen und Liedern entnimmt, ber hat eben keinen deut-

fchen Berftanb.

Die deutsche Sprache giebt den Magstab für die Bhysiognomie des deutschen Berstandes; sie ist philosephisch, somobilch, poetisch und dialektisch, sie ist ehrlich, jeelenvoll, pracise, keusch und wortseelig zugleich, hell

und buntel, burchsichtig und mufterios.

Wie sinnig, wie tiefsinnig und zartsinnig unfre Spracheift, kann man nur an ganz bestimmten Beispielen zeigen = Unter "Wörtern" verstehen wir Elemente der Sprachein grammatischer Geltung, "Worte" aber find Wörtesmit sittlicher Bedeutung, z. B. Drei Worte nenne ich Euch inhaltsschwer; — Dent' an Deine Worte! Dagegen heißt's nicht Wortebuch sondern Wörterbuch - Sagen ist in Uebereinstimmung mit "Sage" ein Sprechen mit sittlicher Bedeutung, z. B. ansagen, absagen,

aufagen, verfagen, ausfagen, befagen, vorfagen &. x. Sprechen ist in Uebereinstimmung mit Sprache: Die Beräußerung ber innerlichen Brocesse ohne Rücksicht auf Beichen und Form, alfo auch eventualiter bie unmittelbare Berlantbarung bes Innern, Die blofe fumbolifche Unbentung, ober die Ausbeutung ber Intentionen ber Natur (Ratur-Sprache). Reben ift (in Uebereinstimmung mit Rebe) bas in Worten vermittelte, verftanbig geordnete, ju einem bestimmten Zwed formlich eingerichtete Sprechen. "Leichnam" ift ber tobte Rorper fchlechtmeg; Leiche ift ber Rorper, bem unlängst bie Seele entfloh (ber Schuf machte ibn zur Leiche), ber alfo noch in Beziehung zu ben Lebenben, als Gegenstand ihrer Bietat gebacht wirb. Die Leiche bat ein Gefolge, befommt eine Leichen-Rebe; - ber Leichnam wird aufs Rad geflochten, fommt auf die Anatomie.

Bie viel bem Deutschen eben an feiner Seele gelegen ift, und mit wieviel Nachbrudlichkeit er ben Begriff ber Seele entwidelt hat, zeigen bie nur ber beutschen Sprache eigenthumlichen Doppel-Worte: Mühfeeligkeit, Saumfeeligfeit, Babfeeligfeit, Armfeeligfeit, Bolbfeeligfeit, Redfeeligkeit, Leutfeeligkeit, Glückfeeligkeit, Traumfeeligteit 2c. Mit wieviel naivem Wit hat ber Deutsche in biefen Worten feine Lieblinge-Schwächen und feine charatteriftifchen Tugenben mit ber "Geele" aufammenge= reimt, und welch ein himmlifcher Wit liegt barin ju Tage, baft nicht etwa aus bem ichulgelahrten Beifte, fonbern aus ber Seele die Seeligfeit producirt wird! - Die mit "Muth" aufammengereimten Worte konnten Diejenigen, die nicht recht wiffen, mas fie mit bem Begriff "Bemüth" anfangen follen, überzeugen, bag ber beutiche Mensch von Sonft in feiner Wortbildung Die Geschichten feiner Seele und feines Beiftes niebergelegt bat. -Rur ein moberner, abstratter und fatularifirter Berftanbes-Menfc tann meinen, bag in Worten wie Unmuth, Unmuth, Wehmuth, Wantelmuth, Dehmuth, Migmuth, Gleichmuth, Uebermuth, Schwermuth, Großmuth, Sochmuth, Langmuth, Rleinmuth, zumuthen, anmuthen, vermuthen, fein Muthchen tühlen, gut zu Muthe fein, Gemuthlichteit zc. nichts weiter als ein Wortspiel enthalten fei.

Das Studium der Grammatit, der Redensarten, der Sprüchwörter und des Wortschapes, die Geschichte der deutschen Prosa und Poesse zeigt uns, mehr wie irgend eine andre Sprache, den Dualismus und die Metamorphosen des Menschen-Daseins; Bergeistigung und Bertörperung, Bermittlung und Lebensunmittelbarteit, Licht und Schatten, Verhüllung und Enthüllung, ein Symbolisiren und eine Buchstäblichkeit, einen verneinenden und affirmativen, einen bindenden und lösenden, einen schwenzissirenden und elementaren Geist; Mehrung und Minderung, Ebbe und Fluth, Expansion und Contraction, Opnamit und Mechanit, Polarisation und Neutralisation; Blüthe, Reise und ein Abfallen der Frucht vom Baume des Lebens, der Erkenntniss Gutes und Böses, mit neuem Saamen und neuem Gedeih'n!

Es ift schwer, ju fagen, ob bie Integrität bes beutfchen Gemuthe, ob Schaam, Bewiffen und Prophetie, burch die Sprachentwicklung in Literatur und Weltleben mehr gewonnen ober verloren haben. - Man tann anführen, daß jede Rraft und Wefenheit fich in ber Berneinung potenciere und am Anbern zur Gelbstanichauung. gur Gintehr in bas individuelle Lebenspringip gelange. Aber an ber Daffe ber beutschen Literaten und Sprachfünftler mertt man mehr bie Gatularisation, als bie Erböhung und Mehrung bes finnlichen Gemein - Gefühls, bes Mutterwipes ober bes Bemuths. Go troften wir uns benn mit bem Glauben, bag ben Segen ber Sprachbildung und ber Literaturen ber Genius bes gangen Bolfes profitirt : und baf bie Wiebergeburt bes Geiftes ber Menscheit mit ber Entwidlung ber Sprachen gleichen Schritt behalt. Berglichen mit Luthers Sprache in feiner Ueberfetung ber beiligen Schrift, bat unfer moberne Stul

vie alte Naivetät und Einfalt, hat er Mannheit, Bilde traft, Trenherzigkeit, Anschaulichkeit, Herzenswig, treffende Kürze, noble Derbheit und das gesunde Korn eingebüßt.

Unfere Altvorbern hatten ein Gewissen von der Beiligteit und Unheiligkeit des Wortes, bas uns entwichen ist; sie achteten auf Segen und Fluch; sie beschworen Geister und Krantheiten mit Zauberworten, und derselbe Schap, den das rechte Wort sichtbar werden läßt, versinkt tausend Klaster tief bei dem ersten unheiligen und überstüffigen Wort.

Bei ben Borvätern galt ein Wort einen ganzen Mann, und Wort halten hieß ein Mann fein. heute halten bie Worte einander teinen Augenblick iber Wasser, geschweige benn ihren Mann, ober ber Mann seine Worte!

Es gab eine Zeit, ba mar bas beutsche Wort ein

"Logos", beute ift es eine Logomachie.

Leute von überfluffigem Beifte, afthetifche Raturen, Die ein besondres Talent für schriftlichen und mundlichen Ausbrud haben, finden fich burch bie Sprache, burch bie Bbrafe, burch ben Styl mit allen ihren Schwächen und Sunben ab. Sie fagen fich und Anbern in fcon ober pitant finlisirten Worten Die Wahrheit, fie faffen ihre Berfculbungen wie die Miferen ber Welt in die angemeffenften ober in bie witigften und frappanteften Formeln, und baben bamit ihrem Gemiffen ein Spielzeug gemacht, mit bem es fich beruhigt. Es gehört zu ben Mufterien aur Ratur = Geschichte bes Wortes, bag es fo leicht an bie Stelle ber Bebanten, Processe, ber Befühle, ber Banblungen, ber Erlebniffe, an Die Stelle bes mirklichen Lebens, bes gangen Menfchen tritt. - Die geschickten Rebner find nur ju oft bie fcmachften Menfchen in ber That! Die Sprache ift ein fo bebenber, leichter Aushelf fitr Gefühle und Gebanten, und biefe Gebanten-Broceffe find bereits fo unendlich bequemer und unterhaltenber, als bie langfam reifende Berttuchtigfeit, bag ben Birtuofen bes Borte querft bie Empfindungen und aulest die Willensund Thatfrast abhanden kommt. — Im Bewußtsein dieser Unmacht wird den Sprachkünstlern die Wirklichkeit und Lebens - Praxis ein Greuel, wenigstens eine Trivialität und Unbequemlichkeit. Aus diesen inwendigen Geschichten erklären sich die Grundschwächen des nredseelisgen" Deutschen. Die eminente Begabung für das Wort hat nicht nur den Gelehrten wie den gebildeten Ständen die Tiese und Wahrheit der Empfindung, das Herz, die Mitleidenschaft geschädigt, sondern zerfrist auch die Willenstraft, den Mutterwitz und die Werktüchtigkeit.

Die Worte und Rebensarten jeder Sprache find gute und bofe Geister, Engelchen und Teufelchen; die Schreibund Redefunst erfordert also nichts weniger als einen Zauberer, der alle die Geister zu beschwören und zu bannen

vermag.

Die beutschen Rebensarten sind aber die Lebensarten bes Deutschen ganz und gar. Die beutschen Worte sind Herzpulse, Losungen, Lebensaccente, Rhythmen, Worte bes Lebens, des Todes, des Tiefsinns, des Unstinns; Elemente der Tollheit, der Weisheit, des Segens, des Unbeils, der Gotteslästerung, des Gebets, der Verzweislung, des Entzückens, des Gewissens, der Reue, des Glaubens, der Religion!

Aus seiner Sprache allein lernt ber beutsche Genius, lernt jeber beutsche Mensch Sitte und Gottesfurcht, Theosophie, Metaphysit, Narrheit und Beisheit, Leben und

Lieben, Sterben und Berberben.

Aus deutschen Worten saugt das deutsche Menschenfind numittelbar Gift und Honig, Tugend und Laster, Leben und Tod; denn nur der Deutsche ist mit seiner Sprache so ganz und gar aus einem Geist und einem Stück. — Minder durchgeistigten Bölkern läuft die Sprache mehr parallel.

Die deutsche Sprache ist der andre Baum des Ertenntnisses: "Gutes und Boses". Ihre Früchte geben das Leben und bringen den Tod. "Dekonomie in Lebensund Rebensarten ist eine Carbinal-Tugend für alles Bolt und alle Zeit", so lehrte George Samann seinen Sohn, und ben Deutschen thut biese Lehre mehr noth, als einer anbern Nation!

Der Beise wird immer weiser von bieser beutschen Sprache, immer närrischer ber Narr; immer besser und gescheuter ber gescheute und gute Mensch; immer leerer und machtloser ein Phrasenmacher, ein Schulsuchs und ein Wicht.

Die beutsche Sprache ist vor allen andern Sprachen wie die Natur selbst, sie gebart, sie ernährt und verzehrt, sie vergiftet und heilt, sie giebt und nimmt Alles. Sie raubt den Rest von Verstand und Mutterwitz, von Seele und Leib Demjenigen, der bereits auf den kleinsten Theil davon herabgebracht ist; und sie schüttet das Füllhorn ihrer Gaben über das Haupt und in den Schoof Dessen, der von Natur etwas Rechtes ist und hat.

Die beutsche Sprache nährt und erhöht allmächtig eine tiese und fräftige Menschen-Natur, sie entmannt ben unmännlichen, verbildeten, und von der Natur abgestommnen Geist; sie verharzt und vertrocknet den Formen-Wenschen, den Pedanten, und sie belebt, sie hebt den träftigen Sohn der Natur über sich selbst empor. Sprache ist der Geist selbst, ist der essentiellste Verstand und nicht sein bloses Bild; somit braucht die Sprache zum Gegengewicht die kräftigste Natur; und nur seiner tiesen Natur, wie seinem Gemüth und Gewissen verdankt es der Deutsche, daß er bei seiner angestammten "Redseeligkeit" nicht ein aberwissiger Narr und ganz und gar ein Wortmacher und Wortklauber geworden ist.

Am Menschen liegt es, an seinem guten und bösen Genius, ob er burch die Sprache ein Zungen-Narr, ein Sprech-Affe, ober ob er ein Rebner, ein Prophete; ob er ein Berberber ober ein Erlöser seiner Mitmenschen werben will!

Wer sich auch nur als Dilettant, mit hegels Philosophie beschäftigt hätte, wer dieses Mannes Gegner in allen Grundanschauungen, im Princip wie in der Nethode wäre: darf, wenn er einmal vom Genius der deutschen Sprache verhandelt, jenen letten gewaltigen Denker und besse dam onische Ueberlegenheit über das Wort und über die mit demselben dis dahin verknüpsten Begriffe, nicht übergehn. Wenn deutsche Dialettit und Beredsamkeit einer Geister-Schlacht verglichen werden kann, so muß noch hinzugesügt werden: daß sie durch die beutsche Sprache zu einer Hunnenschlacht vergeistigt wird, in welcher die Geister der Gefallenen über den Wolken sortkämpfen.

Ber Die Geschichte ber Philosophie von Begel, wer seine Phanomenologie, seine Logit in Angriff nahm, und gleichwohl nicht inne wurde, daß er sich im Getümmel einer Geister-Schlacht befinde, der lasse sich gesagt fein: daß er kein Philosoph xar ekonyn, daß er kein Metaphysiker, kein, für die Dohfterien der Sprache bevorzugt organisirter Genius, daß er kein Jünger Hegels ist, der von des Meisters Geiste Zeugniß reden darf.

Man kann mit Grunte, von den Härten und Eckige keiten, von den Schiefrigkeiten, den souverainen Bizarrerien, den thrannischen Reformen und Capricen der Hegel'schen Ausdrucksweise; man kann von dieses Meisters naiven Ungeschicklichkeiten im Periodenbau, von den ärgerlichen Nachlässigkeiten und Willküren in allerlei mechanischesstlichen Racissonen, in der Gebanken-Gruppirung; man kann von den Fehlern der taktischen Ausstellung, der Berwendung und Betonung einzelner Argumente wie Formeln und über was immer sonst raisonniren: und doch, doch ist diese Hegel'sche Sprache und Dialektik ein imponirendes, den Geist überwältigendes, ein unerhörtes, ja sast zu sagen: ein unausbentbares Bunder von Gedanken-Evolutionen aus Vernunft-Anschauungen heraus; von Gedanken-Processen und Formeln, die aus dem Kampse

amifden ber unendlichen Bewegung bes überfinnlichen Geiftes

mit bem finnlichen Berftanbe bervorgebn. \*)

Diefe Sprache Begels ift unendlich mehr als Rebe und Styl; fie ift folechtweg Metaphyfit und reinfter Berftand; fie ift eine Beidichte und Benefis, eine Bilbtraft bes menfolichen Beiftes, wie fle in biefer Concentration und Expansion teine Nation ber Welt, von ben alteften bis zu ben neuesten Zeiten, aufzuzeigen bat. Gie ift bie im Beifte anschaubare Beschichte, wie fich ber immanente Beift (ber Berftanb) mit bem transfcenbenten Geiste, (ber primitiven und relativen Ber-nunft) ins Gleichgewicht zu feten und zu einem abfo-Inten Geifte (zu ber Bernunft zar ekornv) ju potengüren versucht.

Diefe Sprache Begele zeigt ben Broceg eines Berftanbes, ber fich ohne Aufhören ju Bernunft-Anschauungen rectificirt, die fort und fort wieber ju Berftanbes-Ernftallen, au endlichen Rigurationen anschiefen. Die Begel'iche Sprache allein von allen in ber Welt, gewährt bas fabelbafte Schaufpiel, wie ber Menichen-Beift ben Gebanten-Brocef volltommen mit ber Deconomie von Worten, Rebefiguren und Formeln beden, wie er fie burch ben Sprach-Brozek unmittelbar und reell verwirklichen tann. ift ber erfte Sterbliche, welcher bas Wiberftrebenbe, bas Gemachte und Mechanische, turz alles Endliche und Richtfeiende mit bem Gegenfate bes Unendlichen, bes Seienden, bes Organischen und Donamischen, in ber Beise ibenti= ficirt. bak er alle Gegenfate Angenblick um Augenblick ineinander übergebn und doch auseinander gehalten werben läft.

Die Argumentation, welche man bei biefem tiefften und icarfften, biefem fprachgewaltigften aller Erbenbenter.

<sup>\*)</sup> Bon ben Berbienften Gothe's, Schillers und Leffings um bie bentiche Sprache, wird in ber Characteriftit biefer Manner die Rebe fein.

in ben Zeilen wie zwischen ben Zeilen lesen kann, ift bie, daß wenn Geift und Materie, Tob und Leben, Welt-Anfang und Uranfang, wenn Schöpfer und Geschöpf, Beit und Emigfeit, Freiheit und Nothwendigfeit, wenn Gottes - Berfonlichkeit und Gottes - Bernunft, wenn bas Menichen-Ich und bie Welt fich de facto gusammenreimen; wenn sie also teine Untinomien, sondern nur Berftandes-Gegenfate und wie hamann erflart, sprachliche Mangel und folche Miffverständniffe find: baf bann auch Sein und Richtfein, Denten und Sein, Sprechen und Denten, Sprache und Philosophie, Logit und Metaphpfit, Wirklichkeit und Bernunft, Wortformeln und Sachproceffe, bak bie Schranken ber Sprache und bes finnlichen Berftanbes teine abfoluten, fonbern fort und fort verfdminbende Begenfate, ja, baß sie die gleichberechtigten Factoren bes absoluten Lebens, ber Befchichte bes Beiftes, ber absoluten Biffenichaft find; baf man ben Unterschied von Sprache und Biffenichaft, von Sprechen und Denten, von Sein und Denten, von Endlichem und Unendlichem nicht firiren barf; baf es eben fo menig ein ichlechtmeg Enbliches, ale ein foldes Unendliches giebt, welches zugleich ein Positives und Erscheinenbes ift, ober zu fein vermöchte.

Nur die Summe aller Lebensfactoren, Polaritäten und Neutralisationen, die Summe aller Geschichten, und die Urkraft, aus beren Schoof sie von Ewigkeit zu Ewigkeit hervorgehn, ist absolutes, ist unendeliches Leben; besast also die absolute Wahrheit, Schonsheit, Süte und Heiligkeit (die Integrität) in sich und kennt so wenig einen Zwiespalt von Materie und Geist, von Wirklichkeit und Bernunst, von Natur und Geist, von Ich und Welt, von Schöpfer und Geschöpf, als der Mensch selbst einen Widerstreit zwischen seiner Sinnlichkeit und seinem Geiste empfindet, bevor er ihn durch seinen kreien Willen erzeugt.

# b. Die deutschen Sprüchwörter und Redensarten.

Ben biese beutschen Sprüchwörter nicht durch und urch erbauen, ber hat kein beutsches Gewissen, und keinen

eutiden Wit.

Was ist das Alles rund und reinlich, wie heil verschieg aus der Lebensmitte gegriffen, und wie gutmüthig Sagt; so tief und durchsichtig wie die See an den Basuma-Inseln, wo der Schiffer über einem grünen Absunde von tausend Klaftern schwebt.

Und gleich dem Meere, werfen auch die deutschen Spruchwörter Muscheln, Berlen, Bernstein mit eingeschloffenen Insecten, manchmal auch Ungeheuer an den

Strand.

Bie fromm ohne Scheinheitigkeit, wie ehrbar und ugendbestiffen ohne Sittlichkeitsziererei, wie gewiffenhaft ihne Gewiffenszwang, sind diese deutschen Lebensregeln! Deilig und in sich selbst begründet wie die Aatur, einsältig und boch grundgescheut, — klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben; von aller Weltempfinsung getragen, sind sie doch immer an ganz bestimmte Begenstände und Geschichten angeknüpft; das nennt man Theorie und Praxis in einem Puls und auf einen Hieb.

Aus biesen deutschen absoluten Worten, die so mahrjaftig und boch so liebenswürdig, so billig und strenge,
o anspruchslos und doch so heraussordernd in voller Mannestraft, so geseymäßig und doch so ungebunden sind,
ilicen uns die deutschen Augen an mit ihrer ehrlichen Schelmerei, der deutsche Freimuth mit seinen treuherzigen und schämigen Geberden, der deutsche Tiessum mit seinem jerzigen Spaß, das deutsche Gemüth mit seiner, von Zukunft und Bergangenheit dewegten, von Natur und Vott erfüllten Seele. Jedes dieser Worte ist ein deutsicher Herzschlag, ein deutscher Pandschlag, ein deutscher Rann. In biefem fprüchwörtlichen Rebewit, ber flüssig und sesten ift, voll Blutes und aus einem Fleische, bas von markigen Knochen zusammengehalten, von einer festen Haut umschlossen wird; — ba haben bie Deutschen ber Sprache einen lebendigen Körper gegeben, welchen ber beutsche Mutterwitz und bas beutsche Weltgefühl beselt-

In dieser Bollsweisheit halten sich Theorie und Brais, Bernunft und Sinnlichteit, Welt- und Spiesbürgerlichkeit, Geschichte und Gegenwart, Geist und Materie, Zeit und Ewigteit, Berstand und Einbildungstraft, Scherz und Ernst, und alle Lebens-Gegensätze unzertrennlich umsschlungen. — hier ist eine durch und durch heise, eine rundum fertige Bildung und Existenz; hier deckt das Wort die Sache und die Sache das Wort; hier zieht jedes Wort wie eine Schraube, sitzt jedes wie hieb und Schuß.

Diese beutschen Lebens- und Rebensarten treffen überall und in jeglichem Augenblid bem Nagel auf ben Ropf, während die leidige Schulweisheit die Dinge nur zu oft auf ben Ropf stellt und die halbe Weltgeschichte an einen einzigen Nagel banat, bas beiftt: an eine 3bee!

In ben Sprüchwörtern und Rebensarten ift nichts

geschieben, was Gott zusammengefügt bat.

Der beutsche Tiefsinn und ber terngesunde Menschenverstand find in biesen Bollsworten so wohnlich und gu Hause, wie die Seele in ihrem Leibe, und ber Leib in

feiner Baut.

Das Wort ist in biesen Sprüchwörtern, so schmuck und schön wie ein Bräutigam, es schickt sich zu seiner Sache so ganz und gar wie der Mann zum Weibe. So gebeiht denn die Wahrheit zwischen Beiden lustig und zeugungsträftig, wie Umarmung und Kuß, wie Rede und Geist, so ehrbar und getreu wie Mann und Frau. Bon diesem Sprüchwörterstyl giebts also eine Nachkommenschaft und einen Segen im Verstande, in allen Herzen, in allen Schickten und im Schoose des deutschen Bolts.

In diesen Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Rebensarten ist alle beutsche Kraft und Art verkörpert; sie sind das Herz und der Witz der Sprache, die Cisternen und unversiegbaren Brunnen des gelehrten Schreid- und Rede-Wüstensandes, welcher bald zu viel und bald zu wenig vermittelt, am unrechten Orte schwunghaft und zur ungelegenen Zeit statarisch ist. Die Sprüchwörter sind der ewige Born des Menschenverstandes, "aus dem nicht nur Diesenigen schöpfen, die keinen eigenen Verstand has ben," sondern auch, die zu viel davon haben, denn seellernen vom Sprüchwort: wie man die Kede körperlich, be Feelt, einfältig, kurz und gemeinverständlich macht.

Die beutschen Sprüchwörter sind das Bermächtniß bes beutschen Genius an jedweden Deutschen ohne Unterschied Scisses, der Erziehung, der Lebensverhältnisse, des Alters bescheites, eine Rorm für Sitte und Lebensart, für Danbel und Wandel und jeglichen Berkehr, sei's mit Mensten, mit Dingen, mit Natur ober mit Gott dem Herrn.

Diese Sprüchwörter und Rebensarten sind eine lebendige, in allen Geschichten wurzelnde, eine ewig sproßende, blübende und fruchtende, eine auf den Gassen verkehrende Beisheit, für alles Bolt und alle Zeit, wie die heilige Schrift, aber stetig vermehrt und neu ausgelegt in jedem beutschen Gemüth. Sie sind das zirkulirende Kapital des deutschen Geistes, Zins auf Zins häusend, wuchernd in allen Fakultäten bei Mann und Weib, in Kindern und Erwachsenen, in Gelahrten und Laien — in Staat und Familie, in Schule und Daus!

Das Röftlichste ist noch, wie bei Wasserquellen, Bollsliebern und Märchen: ber Schatz ist unversiegbar ba, und Niemand präsentirt sich als Schatzmeister ober Autor. Man verdankt Niemandem etwas, als bem Genius bes Boltes, und man nimmt die Lehre ohne Reid und Biterspruch, mit unbefangenem Gemithe an, weil man keiner einzelnen Berson verpflichtet, und von keiner beherrscht ist.

#### Ш.

# Das deutsche Bolkslied.

"Die Boltslieber sind uralt, Sie wurden wegen ihres jum Theil noch beidnischen ober üppigen Inhalts (laicorum cantus obscoenne nach Otfried) von ber Kirche unterjagt, und baber auch nicht ausgezichnet. Die beidnischen Eiemente darin mußten verschwen, ober danze ihr neuen der der verten eine December. vernichen Geneente darin musten verfuhienten, voer fronnten sich nur ebr berblimt erhalten. Dagegen ist tein Zwelfet, daß sowoll Liebes als auch Spotts und Schelmenlieder (windledt, siswa, sisseanc, lotirspracha, posa, giposi, scosseot nach Höfmanns beutschem Kirchenlied S. 8) it ber a I berdreitet blieben, immer nen entschen hie Stiel und Tene und freden nicht ftanben, bei Spiel und Tang und froben Belagen nicht fehlen burften.

Sie sind entweber unmittelbar aus dem Bolle berborgegangen, oder, wenn auch von Meistern des Gefang's gebichtet, ausnahmsbeite so einsach und vollsmäßig, daß sie in Aller Mund tamen und zu Bollsliedern wurden.
In ihren Lebrt die durch die Minnesager in eitse Subjektivität ausgeartete Boesse, wieder zu anspruckslofer Objektivität ausgeartete Hoese, wieder zu anspruckslofer Objektivität gurid, auch da, wo sie nicht episse
Jalen, Balladen, Romangen) sondern nur das Gestühl
best Ausenhilds auskriften

bes Augenblide ausbruden.

Wolfgang Menjel.

Bolkslieder gehen gewöhnlich aus Erlebniffen, aus Ereigniffen hervor, fie fligziren Belbenthaten, Abenteuer ober allgemeine Calamitaten: Beft, Bungerenoth, Rriegebrangfal, Thrannei ber Machthaber, ober ben Sieg bes Bolles. Die Lieber find also wohl zuverläffig so alt als bie Geschichten, Situationen und Belben, welche ihren

Gegenstand bilben. — Leute bes Bolts bichten ober prophezeihen nur in ber ersten allgemeinen Aufregung und Divination, bie verhältnißmäßig rasch vorübergeht.

Der gebildete Mensch findet in seiner blosen Berson und für seine Rechnung die Kraft zu dichten und zu denken, das Bolt aber befruchtet sich nur in der Masse, und die Individuen, welche das Wort oder die Tonweise Finden, sind dann in Wirklichkeit so sehr die Organe des Bolks, daß sie von ihrem persönlichen Empfinden und Urtheilen so wenig wie möglich, oder ganz und gar nichts hinzuthun. — In Volksliedern spiegelt sich selten der Character eines Individuums, sondern des Volkes wie der Zeit.

Der objektivste Dichter, wenn er einer Schule angehört und ein gebildeter Mensch ist, sucht seine eigene Stimmung und Weltanschauung auszusprechen und schmückt sie noch obendrein mit angenommenen, halb affektirten Sentiments, mit Anempsindungen, mit sittlichen, patriotis schen Ambitionen, mit solchen Bhrasen, Wendungen und Intentionen aus, von denen er augenblicklichen Anklang erwartet, die er, der allgemeinen Bildung oder Verstandess

Chablone für conform hält.

Der Bolksbichter, (wenn man ihn so nennen barf) hat selten eine Ahnung babon, baß burch Worte Geist und Seele sixirt, zur Rebe gestellt und gleichsam zu Birklichteiten gemacht werden können; daß ein Mensch bes Nebenmenschen Empfindungen fassen dürse oder wolle; daß es erlaubt oder zwedmäßig sei, dergleichen seelische Transsussionen zu experimentiren. Er versucht also höchstens in dem ersten Stadio allgemeiner Aufregung, Theilsnahme oder Begeisterung, das ofsizielle Factum und die reelle Stimmung, die mit demselben zusammenhängt, ansbeutungsweise zu stizziren. Sublimsten Falls werden an die Sache ein paar Gedanken, d. h. die leidenschaftlichen Urtheile, Schmerzens- oder Jubelruse und Schimpsworte geknüpft. — Ein zweiter und dritter Improvisator setzt

Berse zum ersten Liebe hinzu, und ein Schreiber ober Schulmeister nimmt etwa Aenberungen mit einzelnen Worten, Wendungen und Bildern vor, welche nur dann angenommen werden, wenn sie dem Sinn und der Weise des Bolles entsprechender sind, als die ursprüngliche Form, für welche die Massen eine getreuliche Sympathie zu dewahren pflegen, so wetterwendig sie auch in ihren sontligen Gunstbezeugungen und Stimmungen sind.

Derselbe Mensch, welcher ben ersten Impuls ober wirklichen Anfang zu einem Bolksliebe machte, bichtet vielleicht keines mehr, ober nur ein halb Dutend, weil er fühlt und erfährt, daß Lieber eben Gelegenheits-Prozesse und keine willkürlichen Kunststücke ober Personlichteiten sind, die man von dem Massenleben, ben

Freuden und Leiden Aller ablösen tann.

Der Bollspoet kommt gar nicht auf die Idee, feine Phantasie oder seine personliche Stimmung zu verlautbaren, er fühlt gar nicht das Bedürfniß dazu, er schämt sich seiner innersten Empfindungen, wie er sich seines nachten Leibes schämt, nämlich als eines zweiten Wesens, eines Andern in ihm, eines Göttlichen, das man nicht Rede stellen, nicht zeigen, mit dem man nur in verschlei-

erter Geftalt umgeben barf.

Nur die Deutschen haben Boltslieder, in welchen Seelenzustände teusch an Naturbildern abgespiegelt aber nie erschöpfend und raisonirend reflectirt sint. Die Lieber der Slaven charakteristren sich wahlberwandt dem deutschen Gesange, durch Melancholie, überhaupt durch Seele; aber das Gestühl des slavischen Bollspoeten concentrit sich nur ausnahmsweise zu einer Leidenschaft, und arbeitet sich noch weniger zu einem Gedanken heraus wie bei dem Deutschen; auch ist es den slavischen Liebern eigenthümslich, daß sie einen Seelenzustand nicht für sich und an Naturscenen abspiegeln, sondern bei Gelegenheit eines Factums anssprechen. Alle Boltslieder unterscheiden sich

aber wesentlich baburch von der kunstgerechten Lyrik, daß sie niemals, wie diese, Naturscenen allein schilbern, und eben so wenig aus blosen Phantasiestücken ein Gedicht machen. Natur und Phantasiestehen beim Bolkspoeten im Dienste einer Geschichte, einer Helbenthat oder Leidenschaft. — Das Bolkslied kennt keine sorierten Gestühle und keine Ostentation, dies sind Entartungen der kultivirten Boesse!

Um mit Erfolg etwas von bem Boltsliebe zu fagen, muß man wenigstens ein paar Berfe in's Gebachtniß

rufen :

Aus bem Ambrafer Lieberbuch Dr. 66.

Schein uns, bu liebe Sonne, Gib uns einen hellen Schein, Schein uns zwei Lieb zusammen, Ei, die gern beieinander wollen sein.

Dort fern auf jenem Berge, Leit' fich ein talter Schnee, 2c.

Dort nieben in jenem Bolg, Leit' fich ein Mülen ftolg 2c.

Sie malet uns alle Morgen, Das Silber, bas rothe Golb. Dort nieben in jenem Grunbe, Shlemmt sich ein hirschlein sein.

Was führt es in seinem Munbe, Bon Golb ein Ringelein. Satt' ich bes Golbes ein Stücke Zu einem Ringelein, Meinem Bubsen will ich's schicken Zu einem Golbfingerlein.

Docen, Misc. I. 262.

Wenn ich ein Böglein war, Und auch zwei Fluglein batt', Flög ich zu bir, Weil's aber nicht tann fein Bleib ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir Und red mit bir. Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es ritten brei Reiter jum Thore hinans, Abe! Feinsliebchen schaute jum Fenster hinaus, Abe! Ja, scheiben und meiben thut weh!

> Ach Elslein, liebes Elslein, Wie gern war ich bei bir; So fenn zwei tiefe Baffer, Bohl zwifchen bir und mir.

Wollt Gott, ich war ein weißer Schwan, Ich wollte mich schwingen über Berg' und tiese Thal, Wohl fiber die wilde See, So wüßten alle meine Freunde nicht, Wo ich hingekommen war!

Balter, Bolfelieber. 1841. S. 276.

Keine Rofe, feine Nelke, Kann blüben so schön, Uls wenn ein Baar verliebte Herzen Bei einander thun ftebn.

Und fein Feuer, feine Rohle, Kann brennen fo heiß, Bie die heimliche Liebe, Davon feiner nicht weiß.

#### Balter, Boltslieber. III. 112.

3ch wollte baß alle Febern waren Papier, Und alle Stubenten schrieben bier, Sie schrieben ja bier bie liebe lange Racht, Sie schrieben uns beiben bie Liebe boch nicht ab.

## Bunberborn, II. 12.

Ach was weint bie schöne Braut so sehr! Mußt bein Sarlein schließen ein In bem weißen Saubelein.

Ach was weint bie schöne Braut so sehr! Wenn bie anbern tanzen gehn, Wirft bu bei ber Biege stehn.

#### Bunberhorn, I. 34.

Es blies ein Jäger wohl in fein Horn, Und alles was er blies, bas war verlorn. Schwarzbraunes Mäbele, entspringe mir nicht; Habe große hunbe, bie holen bich.

Deine großen hunbe, bie holen mich nicht, Sie wissen meine boben weiten Sprünge noch nicht. — Deine hoben Sprünge, bie wiffen fie wohl, Sie wissen, bag bu heute noch sterben follst.

Es wuchsen brei Lilien auf ihrem Grab', Die wollt ein Reiter brechen ab. Ach Reiter laß bie Lilien fleh'n, Es soll sie ein junger frischer Jäger han.

### Wunberhorn, I. S. 141.

Es ift tein Jäger, er hat einen Souß Mit hundert Sorot auf einen Ruß; Feins Lieb, dich ruhig ftelle, Feins Liebchen, fit ftill im grunen Moos, Der Bogel fällt in beinen Schooß, Wohl von bes Baumes Spigen. In beinem Schoofe ftirbt fich's gut, Reine Lieb, bleib rubig fiben.

# Eins ber berühmteften Beinlieber ift:

Der liebfte Buble, ben ich ban, Der liegt beim Birth im Reller, Er bat ein bolgin Rodlein an Und beifit ber Dustateller ac.

Anmerk. Die hier mitgetheilten Broben habe ich bem, bei Rrabbe in Stuttgart, 1858 erfchienenen Bert von Bolfgang Menzel entnommen: "Deutiche Dichtung von ber alteften bis auf bie neuefte Beit. Der Berfaffer folieft ben Abiconitt über burgerliche Meifter-

fangerei mit ben Borten:

"Ich muß wenigstens einen Blid auf bie reiche Boefte unferer Rinberlieber merfen. Rein Bolt hat beren fo viele und fo naive. Es find Wiegenlieber für bie Kinder, Spiel und Canglieber, welche die Kinder felbst fingen; Rathfel, die sie fich aufgeben, und Anrufungen beim erften Anblid von Thieren, 3. B. bes Maifafers, bes Storche, ber Schnede zc. Enblich auch kleine harmlose Spottverse. Man hat in neuerer Zeit in ihnen Spuren bes alten Beibenglaubens, ber alten Gotter unb Göttinnen entbedt, woraus ihr hohes Alter erhellt. Bergleiche bie Schriften barüber von E. Meier, von Stober, Die reiche Sammlung in Dlullenhoffe Sagenwert. Bor allem bas große Wert Kinberlieb, 1857 von Rochholz."

In ben beutschen Bolksliedern spiegelt fich ber unergründliche Dualismus bes beutschen Wefens am munberbarften ab. Unfer Bolkslied athmet eben fo viel freieste, fedfte Lebensluft ale Melancholie. Es unterscheibet fich eben baburch von ben Gefängen anderer Nationen, bag fein Beift nicht, wie bei ben Glaven, in Seele und Sinnlichkeit erfäuft wirb, sonbern bie Fulle und Mannigfaltigfeit ber Natur-Erscheinungen wie ber Weltverhaltniffe beherricht. - Es charafterifirt unfer Bolt, bag es bie

Kraft seines Herzens aus bem lebenbigsten Bertehr mit ber Wirklichkeit bezieht, daß es nicht nur Novellen, Kriegsmb Staatsactionen zu besingen, sondern alle Töne anzuschlagen, daß es Wander-, Jäger-, Bettler-, Fuhrmanns-,
Fastnachts-, Schelmen-, Zoten- und Trinklieder zu singen,
sich mit dem derbsten, dem ungereimtesten, dem tollsten
Leben in Harmonie zu setzen versteht; und dann wieder
ist es das deutsche Lied, welches uns ein Abee, ein
"Scheiden und Meiden", ein Lieden und Leiden,
eine Bereinsamung der Seele mit Worten vorsingt, in
welchen der ganze bunte Weltwirrwarr, den unsere Sinne
entzündeten, wie ein dinesisches Feuerwert erlischt!

Und wie können biefe einfältigen Lieberworte, bie bestanntesten Naturbilber, folde Zauberwirkungen thun? — Sicherlich, weil fie fo knapp und keufch, fo ungeschminkt

und ungefucht, weil fie eben fo einfältig find!

Das beutsche Bolkslied ist es, welches uns die tiefsten Mysterien, nicht nur der Poesse und des Menschen-Gemüths, sondern der Sprache und Lebens-Deconomie erschließen könnte, wenn wir einen Ueberrest von dem symsbolischen Verstande behalten hätten, der die Hieroglyphen der Natur und die Zeichensprache des Perzens zu beuten,

ber amifchen ben Beilen zu lefen verfteht.

Eben wenn unsere Seele das Wohl und Weh des Lebens empfindet, wenn sie von Schmerz und Freude durchfurcht wird, dann spricht sie für sich und nicht für die Welt, dann sind ihr die kürzesten und die einfältigsten Worte die liebsten, dann fühlt sie die Klust, die zwischen dem Erlebnis und der Sprache besestigt ist, dann braucht sie Worte und Bilder nicht wie eine elastische und ebenbürtige Form für die Mysterien von Tod und Leben, sondern ähnlich dem Träumenden und Irrsinnigen, dem alle Worte und Zeichen gleichviel gelten, weil er nicht mehr Sache und Zeichen, Berstand und Seele zusammenreimen kann. —

Die beutschen Boltslieber find nicht allein beshalb fo

knapp und keusch in ihrer Sprach-Dekonomie, sie zeigen nicht beshalb so viel Lücken und naive Phantastesprünge, weil sie ein Liebertext sind, welcher die Bestimmung hatte, von der Musik colorirt und mit Fleisch bekleidet zu werden, soudern die Bescheidenheit, die Berschämtheit, die geistige Jungfräulichkeit ist das nothwendige Symptom der dentschen Tiefe, Innigkeit und Wahrhaftigkeit; und eben sie begnügte sich mit Andeutungen von Mysterien, für deren förmliche Aussührung das Bolk weder den Kunstverstand noch die Oreistigkeit und den Profan-Sinn besitzt.

Der gemeine Mann hat, wie gesagt, noch heute keinen rechten Begriff und Glauben, wie das Wort die Sache becken oder an ihrer Stelle eintreten kann. Es geht dem Menschen aus dem Bolke, bei gewissen Gelegenheiten, mit dem Worte wie den kleinen Kindern, die sich einbilden, daß man ein Gelostück für so viel Werth andringen kann, als man mit Worten erklärt, daß es gelten soll. — Ein dreijähriges Wädchen gab seinem zur Universität abgehenden Bruder seinen ersparten Thaler mit den Worten: "Lieber Ludolf (Rudolf), hier hast Du einen Dulden (Gulden) und tauf (kauf) Dir drei doldne (goldne) Duskaten."

Die echten Bolkslieder geben uns auch ihre Wortscriparnisse mit der kindlich-gläubigen Zuversicht, daß der Zauber der Sprache und die Wahrhaftigkeit ihrer Empfindung Alles das sagen und singen wird, was zur Sache gehört; so malen sie denn keinmal ihre Empfindungen aus, am wenigsten in tönenden Phrasen oder in wisigen Wendungen; sie begnügen sich mit Andeutungen von der Situation und Scenerie, die für sie sprechen muß; und sie haben sich nicht geirrt. Jeder Schmerz und jedes Entzücken macht uns wortkarg und stumm. In den ersten Augenblicken des Wiederschens, in den legten des Scheibens, sprechen wir aus Berzweissung, die angemessenn Worte zu sinden, von den gleichgültigsten, oder ents

legensten Dingen, um besto freier bem Gefühl hingegeben

Das Wunder der lhrischen Boeste reduzirt sich auf Stimmung, auf Seele und Bersönlichkeit. Der Mensch ans dem Bolke hat es mit dem Bunder des herzens, der angenblicklichen Lebens-Empfindung, aber nicht mit der Form zu thun; und wir fühlen eben an der Formlosigkeit, oder an dem ungeschickten, dem lückenhasten und stammelnden Ausdruck, die Tiese der Empfindung und ihre Brophetie, die den conventionellen Berstand absorbirt und

bie gemeinen Organe verstummen läft.

Benn die Seele einer Erscheinung und Situation unfere Seele fo befruchtet, "bag bas Weltbild in unferm Gemuthe mublt", und uns gleichwohl bie Eigenart und ber Mangel an Bildung unfähig macht, mit Natur und Menschenwelt zu correspondiren, bann genügt uns bas einfachfte Zeichen, bie blofe Andeutung und Symbolit: bann haben wir es meber mit ber Buchftablichfeit, noch mit formlichen Bermittlungs-Brogeffen zu thun. - Das übervolle Berg tennt teinen Gegenfat von Belt und Inbivibualität, es tennt feine Detbobe und feinen Biberftreit von Mitteln und Zweden, es fühlt nur feine Frende ober feinen Schmerg, und erlöft in biefem lieben 8murbig=naiven Egoismus ben Borer und Lefer von ber Thrannei eines Berftanbes, ber bie Mufferien ber Seele und Berfonlichfeit aller Belt in foulgerechten Formen an vermitteln bestrebt ift. - Diefen Bauber wirft eben bas Boltslied. Seine Armuth ift fein Reichthum, feine Beisheit besteht in feiner naiven Lebensoto= nomie, feine Lebenstraft in feiner Congentration auf ben enaften Raum; feine Wehr und Waffe in feiner Unichuld und Unwiffenheit! In Diefer Tiefe und Bahrhaftigfeit, in biefer Ginfalt und Naivetat bes beutschen Gemuths. liegt bie glückliche Combination, Die Lebensokonomie, Die man ben "teden Burf" genannt bat.

"Die alten schottischen Ballaben baben fast immer eine geichstliche Grunblage; sie find voller Springe, furz und fraftig, nur in phaterer ziet auf weitfaufzige Beichreibungen eingehend. Auf Unwahrscheinlichkeiten, selbst auf Unmöglichkeiten kommt es ben alten Pecten nicht an. "Ihr Dichtungen sind raub und berd, voller Mart und Eeden, bestimmt und schaft gezeichnet, aber frei von den weitfaufzigen Raturschilberungen und der Empfinfamteit Maiphersons." Gofdicht der schriften Polisalieder von Lieder.)

Im Boltsliebe giebt eine Grundstimmung, eine tiefe Melancholie ober ber augenblickliche Muthwille allen Borten und Bildern Farbe, Wärme und Ton, und ersetzt so auf naturgemäße Weise den Mangel der gebildeten Sprache und des Gedankenreichthums. Die Schmucklosigkeit und Schämigkeit, die Enthaltsamkeit des Dichters und seine schöne Armseligkeit machen, daß der Hörer und Leser mitdichtet, daß der Musiker Lust und Spielraum für eine Tonweise gewinnt, mährend die üppige Ausladung, die Beredsamkeit und Aussührlichkeit, die Sicherheit des gebildeten und renommirten Poeten, uns das Gefühl der eignen Armuth und Unbedeutenheit ausdringt.

Jebermann giebt und hilft ber hilflosen Baise, bem Bettelgreise, Jeber verfolgt mit Interesse bie Laufbahn eines unerfahrenen aber strebsamen Jünglings, ber allein auf seinen Mutterwit und seine Begeisterung angewiesen ist; mährend ber Reiche, ber Mächtige, ber steggekrönte

Delb oft Mingunft und Opposition erwedt. -

Gott und die Natur zeigen sich im Schwachen machtig; wer die Formen beherrscht, bem verzehren sie nicht selten das Herz. Wer, einem Helben gleich, mit seinem Geiste das Leben bekämpft, der kann nicht die tausend Stimmen des Lebens belauschen, wer selbst eine Welt in seinem Geiste erschafft, wie der Gelehrte, der ist kein Spiegelbild für die Mhsterien ter Seele und Natur. Frauen empfinden viel leiser, seiner und sinniger, sie zeigen niehr natürliche Grazie und Boesie, mehr Inspiration und sittlichen Tatt als die Männer. Ihr herz durch-

länft die ganze unendlich reiche Scala des Gefühls und der Empfindung vom leifesten Affect die zum Sturme der Leidenschaft, von der angenblicklichen Selbstbeherrschung und Berstellung der Gefühle, die zu ihrer Abtödtung, zur Resignation; und die Frauen erwerben diese Birtuosität durch ihre verhältnismäßige Unwissenheit und Passivität, durch ihre Naturwüchsigkeit, die darum doch mit dem Geiste in Correspondence bleiben kann. Aehnliche Bortheile, wie dem Wesen der Frauen, kommen der Bolkspoesie zu gut, sie ist keusch und inspirirten Herzens, und behnt dieses Herz momentan zu einem Weltgefühl aus.

Soll uns das Leben zum Behitel und Organ für seine natürlichen und übernatürlichen Prozesse machen, so müssen wir zu schweigen, zu lauschen und auch wach zu träumen verstehen, so müssen wir der, durch Geistesarbeit und Willenstraft verbrauchten Nerventraft so viel Ruhe verstatten, daß sie einen Ueberschuß sammelt, durch den sie wieder mit den Kräften aller erschäffenen Dinge und mit den Seelen der lebendigen Geschöpfe in Berkehr treten kann. — Pflicht und Lebensnothdurft sordern unsere Geschäftigkeit heraus, wenn sie aber nicht mit Ruhe und Bestunung abwechselt, so verschließen sich die Organe, mit welchen der Mensch das übersinnliche Gesetz und die Harmonie des Lebens vernimmt, die ihn zum Poeten, und was mehr sagen will, zum religiösen Menschen macht.

Der Preis vor allen Liebern gebührt bem beutschen Liebeslied; seine Tiefe, seine Herzenstraft und Frische, seine Naivetät und Wahrhaftigkeit wird nicht einmal von den Liebesliedern der stammverwandten Engländer, geschweige von andern Nationen erreicht. Gervinus charakterister die englischen Lieder, indem er sagt: "Man höre dergleichen von einem Engländer nur lesen oder singen, Alles ist Action und Schauspiel, was bei uns simple Natur ist, Alles tragisch, wo uns das Traurige genügt, Alles pathetisch, was bei uns sinnig und tief, anspruchsvoll, was hier naiv und unschuldig ist." "Die schmud-

lose Wahrheit des deutschen Liebeslieds litt nicht, daß sich irgend etwas Chimarisches in ihnen anseste, wie in der Ritterpoesie so oft" — "die Naturfreude im ritterlichen Minneliede steht wie ein todter Schmuck neben der Freude an den Frauen; — aber im Volksliede versenkt sich ein gedankenvolles Mädchen dis in die lebende Unterredung mit der Hafelstande ("Es wollt ein Mädchen brechen gehn"), hier blüht treue Liebe im Vergismeinnicht und die Blumensprache beruht nicht ans Convention, sondern auf alter, echter Ueberlieferung im Volke". "Sie brauchen es nicht zu sagen, diese Dichter, daß die schöne Natur sie beglückt; sie brauchen auch nicht die Schönheit der Geliebten so speciell zu beschreiben, wie die Minnelieder es thun; aber man sieht es und be-

greift's." -

Wes das Berg voll ift, des geht ber Mund über; aber je voller es ift, besto fparfamer fpricht es. - Das Liebeslied beschreibt und beclamirt nichts mit Bathos und Emphase, fondern versett uns naiv in Die Situation, an ber fast immer bie Naturscenerie, wie ber Rorper gur Seele gehört. Natur und Liebe, Berg und Natur -Traum und Natur. — fühlt bas beutsche Bollsgemuth als die ineinsgebildeten Fattoren, als die wechselnden Bole ber Seele, und fest biefe Thatfache fo volltommen befannt bei allen Menschen voraus, wie die fünf Sinne und ben gefunden Berftand. Das beutsche Bolfslied fingt nur für fich und Die Gleichgestimmten, benn ohne Mitleidenschaft find alle Beschreibungen nicht nur Absurdität, sondern eine Satularisation. Bei bem Bange bes Deutschen jum Lehrhaften, ift bas tiefe Gefühl und ber fymbolische Berftand, welcher nicht nur ben Beift ber Dinge, fonbern Die Seele ber Situation begreift, besto munderbarer. Eben fo unbegreiflich ift es, bag burch bas tiefe Naturgefühl ber beutschen Lieber, nicht bas fattische, nicht ber individualisirende Berftand vermischt wird, wie bies 2. B. Die Gefange Offians charafterifirt. -

Der Deutsche hat vielmehr seine Poeste immer aus ber Wirklichkeit extrahirt. Diese Thatsache ist ein tieser Zug und ein Zeugniß seines frischen Herzens, wie seines Gemüthswiges, bas heißt seines Humors.

Selbst die Bhantasie des Liedes halt sich immer an die wirklichen Erscheinungen und wird nie ungeheuerslich, wie in der Ritterpoesse; — aber das Centrum, den Herzpunkt aller Empfindungen wie Phantastestücke bilden Liebe und Treue. — "Die Leidenschaft bleibt immer das Herrschene", wird nie durch das Beiwert, weder durch Naturscenerie noch durch Witz und Phantaste-Arabesten, noch durch Stylüberwucherungen beeinträchtigt oder gar verwischt.

Die Boltspoesie und insbesondere die auf Naturgegenstände bezogene, von Naturbildern getragene, slavische Bolts-Lyrit bewegt sich im engsten Lebenstreise, erscheint aber wie ein in den Teich geworfener Stein, der leise und immer leisere konzentrische Wellenkreise bis zum Ufer fortyslanzt, und die Seele des Hörers oder Lesers

gang in folden Gefühlswellen bewegt. -

Das beutsche Bolkslied unterscheidet sich dadurch auf das bestimmteste von dem flavischen, daß es einerseits die Natur vollkommen klar und unbefangen, ja mit einer naiven Geistes = Ueberlegenheit reproduzirt, welche sehr selten die Molltonart der slavischen Boesie zeigt, dagegen aber die gesellschaftlichen Berhältznisse in den Gefühlsprozeß hineinzieht, und das Schisma zwischen der sittlichen Convenienz und dem eigenen Herzen mit einem satyrischen Witz behandelt, welcher das elegische Clement als andern Bol aufzeigt, und sich so zu einem leisen Humor gestaltet, der dem Slaven sehr selten und dann nur als witziger Scherz zu eigen ist.

Die Seele bes flavischen Boeten wird von Natur, und eben so wird sein sittlicher Charakter von ber Gesellschaft bergestalt absorbirt, daß die Reactionen des Geistes nur leise zu verspüren sind. — Der Deutsche fühlt

fich burch seinen religiösen Sinn ber Natur überlegen, und bekämpft mit freiem Bit und Geist die Conflicte, welche sein herz mit der Gesellschaft zu bestehn hat. —

"Im Bolte verfangt nur eine fleinfte Geschichte, eine Situation, bie mit ber tiefften Rraft bes Bergens, aus ber Lebensmitte gegriffen, und von ber Bilbfraft bes Lebens felbft gestaltet worben ift. - Der Literaturftyl und die toquette Literatur-Aefthetit haben, Gott fei's gebankt, auch heute noch keine Macht über bas menschliche Berg. Jeber Schriftsteller, bor Allen aber ber Dichter, ber bie Sympathien ber unverbilbeten Menfchen, ber Maffen fucht, muß fich eine Aber öffnen, muß fein Bergblut, feinen Nervenfaft verfprigen. Gin Moment, ein Ding aus bem wirklichen Leben, plaftifc, mit Seele und Leib, mit Sand und Fuß, in Scene gefest, bas verfangt, aber ums himmels Billen feine Literatur-Diferen, teine eingebilbeten Leiben, teine Selbstverhatschlung, tein verfifizirter Krankenbericht aus ben Kampfen mit bem tultivirten Dafein, teine Blasphemieen auf ben Unfinn ber Beit, feine Jeremiaben über bie Differenzen mit ihr. -Die Boefie foll eine Erlöfung fein! Das Sauptverbienft ber Bollelieber ift die ehrliche Intention, Die tuchtig= Matur, bas unaffectirte Gefühl, ber gefunde Menfchenverstand, (ber fo rar in ben besten Gebichten ift) bet nichts anzüngelt, mas er nicht ablangen fann, - und nich mit abgeschwächten ausgeleierten Formen ober Tages-Tenbengen koquettirt!

Eine Bolksmelobie erschliest uns die tiefsten Gesetze ber Poesie, ber Sittlichkeit und alles Lebens, wenne wir ihre wunderbare Melancholie, ihre Symbolik gur beuten verstehen. — Es singt und klagt da ein individuellstes Leben, eine Seele, so innig ihr eigenartigstes Empfinden, halt gläubig und naw die Weise seift, in der ihr die Schönheit und heiligkeit der Welt

erflingt.

Chen biefe naive Monotonie, biefe Rraft und Innig-

rit, zu ber sich die Beschränktheit zusammenrafft, ieser gepreßte Schrei aus der kleinsten Welt, ergreift mendlich tieser, als ein behaglich geschmadvolles Spiel nit Formen, die der gebildete Berstand seelenlos von der Oberstäche des Lebens geschöpft, schamlos herausgewendet, reit getreten und ausgeleiert hat. — Wie anders geschieht ms mit ein paar Strophen aus einem alten Liebe, das vir vielleicht auf der Gasse hören, ober im Stammbuch ines Nähtermädchens lesen:

"Eine Lilie, eine Rofe, gebt mir mit in's Grab, Beil ich Lilien, weil ich Rofen, ach, fo lieb gehabt!"

"Das Feuer tann man lofchen, bie Liebe nicht vergeffen ; Das Feuer brennt so febr, bie Liebe noch viel mehr!"

Solche Beisen, solche Worte preffen auch aus bem

velfen Bergen noch einen Blutstropfen heraus.

Eines fehlt allen schulgebilbeten Dichtern und Dichungen, es ist ber Schrei bes Herzens, ber Wit bes Derzens, ber bie Welt zu einem einzigen Bilbe, bas Leben

in einer tiefften Empfindung concentrirt.

Im Boltsliebe, in einem Liebe von "Robert Butns", bem Schotten, entzückt uns ber natürliche und begeisterte Mensch, ber ganze heilige Poet, ber bem rebseeligen, gezierten und geschulten Menschen auf ben Mund schlägt, und die Dinge dieser Welt wieder in die natürliche Rangstbnung einzusetzen die königliche Leidenschaft besitzt; eine eidenschaft, welche zum Witz und Vollmuth wird, indem e jeden Prozes und jede Geschichte auf den kürzesten, en körnigsten Ausdruck reduzirt, indem sie die erhabensen Ivoen wieder mit den Naturgeschichten, mit den gezeinsten Dingen so zusammentraut, wie es die Gottheit eit der Schöpfung gethan.

In ber absoluten Kraft bes Schöpfers wie ber Natur Chen alle Kräfte, alle Lebensfactoren zu gleichen Rechten,

und so muß benn auch der echte Dichter ein Erlöser sein, der mit der absoluten Kraft des Herzens und mit seiner Lebens-Indrunst, die getrennten Welthälften, Natm und Geist, Sinnlichkeit und Bernunft, die Wirklichkeit und die Ideen, wieder zusammentraut. — Und der echte Dichter muß diese Bersöhnung nicht mit Humor, sondern, wie der Bolkspoet, im unschuldigsten Ernste volldringen, er muß ein heiliger, ein nawer Mensch sein. Wer noch ässtetische Gewissenschiffe empfindet, wenn er die Lebens-Gegensätz zusammenreimt, wer das verlorene Gleichgewicht seiner Seele und seines Herzens mit dem Weltverstande, mit Schule, Societät und Convenienz durch trausen Witz und Extravaganzen zu maskiren sucht, der mag ein humoristischer Schulpoete sein, aber ein Bolksdichter reimt die Berstandes-Gegensätze so harmlos und heil zusammen wie die

ewig junge Natur.

Die Schulpveten werben ungeniegbar und unerquidlich, weil fie bie Schönheit nur aus ber harmonie bomogener Rrafte und aus purer leerer Formenharmonie, aus einer negativen Defonemie ohne Berschwendung, ohne Contrafte, ohne Licht und Schatten = Maffen erzeugen wollen, weil fie nicht beherzigen, daß bie Barmonie fich in Diffonangen ftetig wiedergebaren muß, bag bas ange= ftrebte Daaf nur an excentrifchen Rraften gur lebenbigen Anschauung gebracht werden tann. Das echte Boltelied aber ift fich biefer poetischen Gefete inftinttmäffig bewußt, und ergreift uns burch einen munbervollen Berein von Energie und Grazie, von Melancholie und Lebens-Truntenheit, burch wilbe Bhantafie, burch einen Schrei bes Bergens, burch eine ungebanbigte Leibenschaft, beren Wit bas Größeste und bas Rleinfte, Die Berfon, Die Sache, bas Gefühl und ben Weltverstand, ohne Rudficht auf Form und Convenienz zusammenreimt und zu gleichen Rechten ausspielt. Und all' biefe bamonischen Prozeffe. biefe himmel- und Bollenfahrten bes Bergens, werben an einem Stichwort, an einer fich wiederholenten Rebefigur.

an einem Gedanken-Schema, an einer Kunst-Chablone abfolvirt, welche sich bem poetischen Sinn nichts besto weniger so darstellt, wie ein Lattenspalier, das von traubenschweren Weinreben umrankt ist.

Bas man auch bagegen fagen möge, bas Boll, ber ungeschulte Menfch besitzen trop ihrer Unfläthigkeit in Worten und Werken, doch oft viel mehr verschämte Seele, mehr verfchämten Geift, ale bie fculgebilbeten Leute. - Die Boeten, Die Bhilosophen, Die Aefthetifer haben fulturnothwendig taum einen Bintel ihrer Seele für bie Gotte &fcam, b. h. für die un= mittelbare Empfindung und Beiligung, für bas Beimlichhalten eines göttlichen Objette, einer Kraft, bie nicht mit bem 3ch ibentificirt werben barf. Dit ben Barolen ber Deffentlichfeit, ber Auftlarung, Des Bewuftmachens. Des pracis normirten Bewiffens, ber jum allgemeinen Besten gegebenen National-Empfindungen, Leibenfchaften, Divinationen, Schmerzen und Freuden verträgt fich mobl eine conventionelle, aber feine ursprüngliche, inbividuelle und natürliche Schaam. Dan mufte benn behaupten, daß eben mit ben fchematifirten Gefühlen und ben chablonifirten Bedanten ber Literatur-Boeten, ihr individuellftes Empfinden, ihr Seelenleben erft recht befcont murbe. Bas aber unfre moberne Boeten betrifft, fo individualifiren und ichematifiren fie in bemfelben Athem fo viel, daß weber von ber Seele noch vom Berftanbe etwas Reelles für Die Scham, b. h. für Die Beimlichfeit, die Beiligung eines gottlichen Andern übrig bleibt. - Es ift alfo fo weit mit une gefommen, bag eben bie fchaamlofen Lente bie öffentlichen Eräger und Organe unferer beiligften Gefühle, Gebanten und Glaubenebefenntniffe geworben find; benn ben fchamigen Leuten fehlt die formliche Routine gleichwie die Dreiftigfeit. - Es tann nicht anbere fein, es ift ein Cultur-Malheur, aber beute an ber Beit, bag bem Cultur-Dünkel feine Unnatur und feine Schanbe jum Bewuftfein - - -

ರ್ಷದ ಸರ್ವಹಣದ ಸಹೀಯಾಗಿತ್

en de la companya de

ber Regel bie gange Belt refrinciren nur mir Gemalt glidlich machen; we er richt lebrhaft fem unt bie Shipfung umfpannen fann, me er bat Erperimen made, mit feinem Bergen allein an gablen: te fielt na balb berans, ban tiefes cone Geidichte, cone Bir, rone Bilde, obne Prorbetie, tor et infolgent ift tar es auf langst abgeleierte Phresen unt Tenwerfen meben mirt Es giebt and gelehrte Leme mit einem infririten met innigen Gefühl, mit plasisiden infririten Engenbungen, aber fie geboren nicht imm Dimm: rut tas Boll verfteht fie nicht, weil fie in ber Regel ar gefichet, du complicirt und ju preties in ter germe, eter an Centrifch fint. Gotbe's gladliche Organizzien bet guer Das Broblem geloft, abulid ten alten Grieden, tat Ge-Dieingefühl, bas beift bie normale unt infrieite Maint-Empfindung, in welcher alle Gebilteten ibre eigne Ratm-Beschichte wiederfinten, mit feiner felbiffindigen Inti-Dibnalität auf bie gracielefte unt ideinbar einfadfie Beife ineinszubilten; aber ter Getheiche Genius ift zu rar. um ihn mit jedem Doctorbut vermablt gu glauben unt außerbem gabnt gwifden Gothe's nie Uhlant's Lietern und ben Bolfelietern toch tie Alnit, melde quifden Ratur und Beift, gwijden Ratur unt Runft, gwifden Traum unt Bachen, gwiiden Belt unt Bekilteten emig befestigt fein wirt.

Wenn heute keine Bolkelieter, Sprüchwörter unt Märchen mehr zur Welt kommen, so rührt ties von bem forcirten Berkehr tes moternen Bolks, mit ten Literatur und Cultur Geschäftigkeiten her. — Das Bolk will, wie ber Diamant, mit seinem eigenen Staube, nicht aber mit Schulstanb und politischem Büsten-Sante geschliffen sein. — Bon ben Unmassen ber Ibeen, ber Gultur-Apparate und Cultur-Elemente, welche man heute kunterbunt, ohne Raison, ohne Gewissen, ohne Berständniß bes Bolks-Gemüths, der Bolks-Westerien und Wissionen ins Bolk wirft, mussen sich die

gebracht mirb, ba bas Bewußtmachen Parole geworben ift.

Die Naivetät kann freilich Scham und Deffentlichkeit, Divination und Reslexion vermitteln, aber unsere Naivetät ist ähnlich unserer Natur und Scham eben nur eine cultivirte zweite, aber keine erste Natur und Naivetät.

Es giebt Cultur - Gemeinheiten, cultivirte Schamlosigkeiten und Barbareien, Die burch bie allgemeine Sitte eine zweite Ratur, eine volltommne Unbefangenbeit, ja eine Liebenswürdigkeit geworben find, wie 3. B. in Italien bie Schufterei, ber Belb = Beig, bie Belb-Bier, bie Bubringlichkeit, bie Chrlofigkeit, bie Gubmiffion bes Untergebenen in Bolen; Die Bielweiberei in ber Türkei: ber Gelb=Bucher und Schacher bei Juben und Chriften in ber gangen Welt; Die gur Schau getragne Frommigfeit und perfonliche Auszeichnung in ber gangen Welt; also halten wir freilich bie Liebeslieber, b. b. bie Literatur = Empfindungen, Literatur = Leibenfcaften, Literatur= Lügen und Affettationen bei ben cultivirten Nationen ber gangen Welt für teine Schamlofigfeit; ich bin aber fo curios und tagire fie fo, wenn ich auch begreife, bag es fich so gemacht hat, nicht zu andern, also zu entschulbigen ift.

Wenn uns die Schönheit und Wahrheit, die Ber- .
zenseinfalt bes Bolksliedes auf's Gewiffen fallen foll,
muffen wir einen biden Band von gebildeten Berfen

gur Sand nehmen.

Der allgemeinste Zauber bes Bolksliebes wie ber Märchen besteht eben barin, baß man ihre Bersfassen icht kennt. — Eine literarische Notabilität, ihre künstlich stimulirten Gefühle, gichtischen Naturs und hämorrhoidalen National-Empfindungen, ihre persönlichen Malheurs und Lächerlichkeiten, und die profanen Episoben ihrer officiösen Biographie schieden sich verzweiselt schlecht zu der inwendigen Illumination, die jedem Liede Licht und Farbe leihen muß. Ein dichtender Doctor will in

ber Regel bie gange Welt rektificiren und mit Gewalt glüdlich machen; mo er nicht lehrhaft fein und bie Schöbfung umfpannen tann, mo er bas Erberiment macht, mit feinem Bergen allein zu gablen: ba ftellt fich balb heraus, bag biefes ohne Befchichte, ohne Wit, ohne Frifche, ohne Brophetie, baf es infolvent ift, baf es auf längst abgeleierte Phrasen und Tonweisen ziehen muß. Es giebt auch gelehrte Leute mit einem inspirirten und innigen Befühl, mit plaftifchen urfprünglichen Enipfinbungen, aber fie gehören nicht jum Dupend; und bas Bolt versteht fie nicht, weil fie in ber Regel ju gebilbet, ju complicirt und ju pretios in ber form, ober au excentrifch find. Bothe's gludliche Organisation hat amar bas Broblem gelöft, abnlich ben alten Griechen, bas Bemeingefühl, bas beift bie normale und infpirirte Natut-Empfindung, in welcher alle Gebilbeten ihre eigne Ratur-Beschichte wiederfinden, mit feiner felbstftandigen Individualität auf Die graciofeste und icheinbar einfachste Beife ineinszubilden; aber ber Bothefche Benius ift zu rar. um ihn mit jedem Doctorbut vermählt zu glauben und augerbem gabut zwischen Gothe's wie Uhland's Liebern und ben Bolkeliebern boch bie Kluft, welche zwischen Natur und Beift, zwischen Ratur und Runft, zwischen Traum und Wachen, amifchen Bolt und Gebilbeten emig befestigt fein wirb.

Wenn heute keine Bolkslieder, Sprüchwörter und Märchen mehr zur Welt kommen, so rührt bies von dem forcirten Berkehr des modernen Bolks, mit den Literatur- und Cultur-Geschäftigkeiten her. — Das Bolk will, wie der Diamant, mit seinem eigenen Staube, nicht aber mit Schulstaub und politischem Büsten-Sande geschliffen sein. — Bon den Unmassen Wüsten-Sande geschliffen sein. — Bon den Unmassen der Idem der Ideen, der Eultur-Apparate und Cultur-Elemente, welche man heute kunterbunt, ohne Raison, ohne Gewissen, ohne Berftändniß des Bolks-Gemüths, der Bolks-Westerien und Missonen ins Bolk wirft, mussen sich die

bornirten und gemeinen Individuen berauscht und frech gemacht finden; mahrend die talentvollen, bilbfamen und finnigen Naturen einen Ginblid in ihre Unwiffenheit und in bas Chace ber Cultur-Proceffe gewinnen, ber fie bermirrt, entmuthigt und betaubt. - Der Menich fann nur fo lange bildträftig fein, ale er naiv verbleibt; mit ber Rritit, mit ber Gelbsterfenntnig beginnt Die Berbubbung bes Beiftes, bie Maufer. In biefer Daufer befindet fich bas beutiche Bolt gu unfrer Beit. Dazu tommt, bag bie Rrafte von Boefie und Philosophie, von bem ibealen, gleichwie von bem individuellsten Leben hinmeg gewendet, ausschlieflich auf Die Wirklichkeit und ihre materiellen Forberungen, auf Politit, auf Social-Probleme, Affociation, Nationalotonomie und Industrie gerichtet find. - Go tann es benn an ben natürlichen Rudichlagen, b. h. an einem gemeinen, inhumanen, unliebensmurbigen, ber Ratur wie ber Bernunftbilbung gleichfebr zuwiderlaufenden Materialismus und Cacismus nicht fehlen! -

Richt nur unfre Gebanken, sondern unfre Gefühle sind bereits durch unfre Cultur-Maschinerie und Controlen, durch unfre Cultur-Schleisereien schematisirt! Das Bolkslied bringt zwar auch einen Schematismus in Anwendung; aber der Reim, der Refrain, die stereotypen Bilder, Wendungen und Rhythmen des Bolksliedes sind nur das Latten-Spalier, an welchem die Seele ihre Bein- Reben desto bequemer emporranken kann.

Wir gebildeten und geschulten Leute muffen einen Gedanken bem andern förmlichermaßen vermitteln, damit keine Gedanken-Sprunge entstehen; benn wir erstreben ja nicht nur die Rechts-Continuität, sondern den ununterbrochenen Geschichts-, Cultur- und Denk-Brozeß. — Wer in demselben Lüden laffen, Phantasie-Sprunge machen oder naive Apostrophirungen verschulden wollte, ware ja ein curioses Naturell-Genie,

ein Barbar im eximirten Reiche ber correcten Lebensart

und bes flaffifchen Befcmads! -

Wenn nun aber die Gedanken uniformirt, wenn sie in Reih' und Glied gestellt sind, dann werden noch die Gefühle und Empsindungen nebst den etwaigen Phantassiestücken in die Zucht der Ideen, d. h. der Bernunste-Anschauungen genommen, die aber in der Regel nichts weiter als von der Seele abgelöste, d. h. abstrakte Gesdankenformeln sind, während doch die Bernunst nur dann ein Organ der absoluten Wahrheit und Humanität sein kann, wenn sie Natur und Geist, Person und Menscheit, wenn sie alle Lebens-Gegensätze in einem höchsten Princip zu gleichen Rechten umsaft und begreift.

Der Mutterwit bes Bolfeliebes aber greift bas Befte aus ber Mitte; und biefe lebenbige Mitte ift bas Berg ber Dinge, ber Menschen und Geschichten. Wenn wir es unfer nennen, fo wird uns alles Andere geschentt, benn biefes Berg, mit einem zweiten in Contact gebracht, behnt fich burch Liebe augenblidlich zu einer Peripherie, in welcher die Mufterien ber ganzen Welt abgefangen find. — Freilich ift ber Instinkt und ber Tatt bes Bolts= bergens wetterwendig und unfrei, weil er formlos, weil er oft gebankenlos ift; freilich bleibt zwischen ber Divination diefes Bergens und bem formlich vermittelnben Berstande eine Kluft befestigt, welche bas Boltslied nicht an überbruden und nur felten mit feiner Bhantafie au überfliegen vermag. Das Bewuftfein, bas Gewiffen von biefer Unfreiheit ift ber Grund und Inhalt ber Melancholie, melde alle echten Bolfelieber charafteri= firt: aber bie geschmadvollen, bie leife-bialettischen Bermittlungen von Ratur und Beift, von Seele und Berftanb, von Berfonlichkeit und Societat, von Berg und Beltvernunft, welche unfre Literatur-Lieber jum Beften geben, find viel troftlofer als poetifche Melancholie, benn fle find eitel Brofa in Reime und Beremaß gebracht.

In folden Zeiten wie bie unfrigen, wo man aus

bem Brofan-Berftanbe, aus ber Brofan-Literatur, ans ben encuttopabifchen Naturmiffenschaften, aus ber Gatularifation bee Mittelaltere, ber Bater-Sitte und bes Bater-Glaubens ben Sonig faugt, welchen man zu ber bittern Medicin ber Gegenwart braucht: in unfern bivinationelofen und unpathologifchen Beiten, in welchen fich ber gefchmadvolle Menich nicht einmal gur Mufit in einem pathologischen Berhältnig befinden barf, - in einer Zeit, mo Die Seele mit einem Bergament betleidet, ber Berftand aber fo meltneugierig. fo luftern und fiblich, fo pathologisch und empfindlich wie eine entblößte Mustel geworben ift, ba haben eben bie fchul- und weltklugen Leute feinen Begriff von ber Lebens- und Gottes-Empfindung, von ber religiöfen Inbrunft, aus melder bas beutide Rirden-Lieb bervorgegangen ift! -

Eben in der Rohheit, in der Unwissenheit, der Bustheit und Unsicherheit der Zeit vor und nach der Reformation in der Berwilderung im dreißigjährigen Kriege, in der unsesselligen protestirenden Interims-Zeit, wo das Gemütheine uralte Form und Weltanschauung aufgegeben und die neue noch nicht zur Reise gebracht, noch nicht eingesleht und zu einer sittlichen Gewohnheit gemacht hatte; in dieser Verzweisslung an der Geschichte, an der Kirche, am Staate, an der Welt, au der Menschheit und am eigenen Selbst: da fand der Deutsche das Heilmittel der Seele in Kirchen-Liedern, welche so lange ein Labsalfür das Gemüth bleiben werden, als es noch deutsche Menschen, als es ein Verständniß Luthers und Baul

Gerhardte geben mirb.

In unfern durchgreifend civilifirten, mittelmäßigen, nivellirten, farmgebildeten und geschmadvollen Zeiten kennt man so barbarische Zustände, so trostlose, so absolut verzweiselte Gemüths-Verfassungen nicht; aber auch ihre Reactionen, ihre Erlösungen, Bilträfte, heldenthaten und fühlbaren Gotteshülfen, die himmlischen Zeichen und

Bunder nicht mehr. Wir haben heute Alles begriffen und formulirt, 3. B. die Wahrheit vom Leben im Sterben, dom Sein im Nichtfein, von dem Gefet, wie sich alle Dinge und Geschichten an ihrem Gegensatze potenziiren und wiedergebären muffen; — aber zwischen concreten und abstracten Begriffen, zwischen der lebendigen Er-

tenutnig und bem Schulftpl bleibt eine Rluft.

1

İ

"Das Rirchenlieb", fcreibt Philipp Wadernagel G. 23 ber Borrebe zu feiner Auswahl benticher Gebichte, 1835, "ruht auf einer tiefen, unergrundlichen Bergangenheit. Es ift bie Berklärung bes weltlichen Bolts-Willig bot biefes, als bie erwachte Kirche ihre Barfen ftimmte, ber Andacht feine Formen und Weisen Wie wenig wir auch von früheren Volksliedern wiffen mogen, ba uns feine aus ben alteften Zeiten, aus ben mittleren aber viel zweideutige überliefert find, die man in bemfelben Sinne, wie fie entstanden scheinen, gefammelt, nämlich mit Sprachverwirrung und hochdeutscher eisheit, so hat doch in unfern Tagen nicht in allen Ranbstricen ber unzufriedene Berftand bie Ginheit bes Cebens aufgelöft, Liebe und Freude ertöbtet, Die heimlichen Stellen veröbet und aufgetlart. Wir finden noch mahre Bolle-Boefie . . . 3m Choral Leben alte Lieberftrophen und alte Bollsweisen, wohl uralte, nur umgestimmt und en ftrengen Ansprüchen bes geistlichen Chores zugewandt. Bir fingen in ber Rirche, mas vielleicht im grauen Alterbume Melobie ber Nibelungenstrophe ober ber Form, Die Otfried benutt, ober alliterirender Belbenmage mar. So rührt bas Kirchenlied mit feinen Wurzeln an bie Fernste Bergangenheit."

Bu ben Wahrheiten, die aus der Geschichte ber beut-

Toen Poefie resultiren, gehört biefes Resumée:

Der Ibealismus, welcher die Wirklichkeit ignorirt, und feine Phantafie-Gebilbe in blauer Luft verschwimmen und verschweben läßt, wirkt so wenig nach, wie ein Traum. Man erfieht bas aus ber höfisch ariftotratischen Minnefingerei, aus ber phantaftifch-fentimentalen Ritter-Poefie, welche, von ber Birklichteit abgekehrt, alles Mutterwipes, humors und gefunden Menschenverstandes baar blieb.

Rach bem Gefets ber Reaction, welche als bie Bendel-Schwingung in allen Lebens-Broceffen ananieben ift, erwuche aus ber, in sublimirter Formlichteit und Convenienz verendenden Minnesingerei die mittelaltrige Bolts = Dichtung, Die von Anbeginn neben ber Abels-Boefie "ftill am Boben gewuchert hatte". 3hr Naturalismus, ber berbe Wis, bie Opposition gegen Bfaffen und Abel, gegen Juriften und boje Chriften, bob gwar bas Gelbftgefühl, bilbete bie natürliche Urtheilstraft und ben fittlichen Charafter bes Bolls, verbarb aber, wie alle bibattifch-polemische Manier und Sathre, wie Bolitif und Rüplichteits-Tendenz die Boefie und Kunft in ben Grund. und die Ausartung biefes realistischen Genres, bie bauerifche Ungeschlachtheit und Unflatherei, bie Schimpferei und Abgeschmadtheit bestärtte bie große Daffe in ihrer materiellen Gemeinheit und Formlofigfeit. Endlich bielt ber Rürnberger Sans Sache, ber mehr als ein bloger Meister-Sanger und reimender Sittenprediger im bertommlichen Style mar, mit feiner nobeln, gludlich menagirten Natur bie rechte lebenbige Ditte von Natur und Beift, bilbete Bhantafie und Berftanb. 3bee und Wirklichkeit ineins; ergriff ben reinen Gebanten ber Reformation, ohne ihn in die politische Rebellion hinüberzufpielen. Dans Sachs verschmabte nicht bie Stoffe, welche bie Gegenwart und Wirklichkeit barbot, noch die bibattische Tenbeng und Form, aber ohne Bemeinheit, und ohne es mit bem muften Treiben ber Bar= teien zu halten, und legte burch bies weife Daaf feiner ebeln Natur, und inbem er nicht nur aus ber Bibel und von feinen Borgangern, fonbern von Blutard, Geneta. Terenz, Cicero, Lucian und ebenso von Boccas lernte. ben Grund zu einer Regeneration ber berfunten en und versumpften Boltsbichtung, auf ben sich nicht nur die nächsten Dichter feststellten, sondern ber selbst einen Göthe, in seinen Grundsägen von dem Maage und der harmonie der Kräfte, von organischer Form und Begrenzung befestigt hat.

Aber auch Bans Sachs bing mit feiner Beit burch Biel-Schreiberei, burch Geschmadlosigfeit, burch breite Redfeeligteit, burch formliche Uebermucherungen und eine Formen-Mengerei zusammen, Die ibn nicht immer bie rechte Art und Ragon für ben Stoff, ober biefen für bie angestrebte form finden lieft. Im junehmenden Alter ariff er bunt burcheinander nach jeder Form und jedem Stoff, und feine nachfolger bemeifen endlich bie Bahrbeit, welche man auch aus unferer Reit abstrahiren tann, bak bie mabrhaftige Boefie und bas Beil ber Literatur wie ber Runft am allerwenigsten aus einem Formalismus hervorgeben fann, ber, fatt eine Ineins= bilbung von Natur und Beift, von 3beal und Wirklichfeit zu fein, nur eine Berftanbes-impotente Abichmachung ber Phantafie, bes Bergens und bes Mutterwipes ift. In Diesem Falle befand fich 3. B. Blaten handgreiflich, und in berfelben unausstehlich formal-idealen Impotenz, bie obenein mit veriodischer Formlosigkeit, mit Utilitäte-Tenbengen und mit politischem Realismus verfett ift. befinden fich viele Boeten in unferer eklektisch Alexandri= nifden Zeit, Die einen mobernen Gnosticismus und Syncretismus erzeugt hat, bem natürlicherweise auch bie Boefie verfallen ift. Es fehlt ihr an Bergens-Ginfalt und Bergens-Frifche, an Glaube, Liebe und Beiligung, an einer Alles beherrichenden Ibee, an einer burchgreifenden Richtung, wie an ber Concentration ber Rrafte auf einen Bunft.

Bergleicht man mit ten Brutalitäten und Wirren aus ber Reformationszeit und mit ben Miferen aus ber barauffolgenben Bopf-Beit, mit ben Nichtigkeiten und Affecta-

tionen ber ausgebuftelten conventionell verklingenben Minnefingerei und mit unferer fchonftplifirenben Mix-Bidel-Birthfchaft bie Nibelungen, so tritt ihre Bebeutung für Jeben, ber sich noch einen Rest von Kraft, von Natur und poetischem Gewissen bewahrt hat, im

flarften Lichte bervor.

Diefes ehrmurbigfte und originellfte beutsche Dicht-Bert, beffen Stoff ben Zeiten ber Boltermanberung entftammt, zeigt une, bag urfprüngliche Broductionen nie unter fertig gemachte Rubriten zu bringen find. Muf Die Nibelungen-Sage paffen meber Die gangbaren Rategorieen von Ibealismus und Realismus, noch von einer förmlichen Berföhnung beiber Factoren. — Es ift in biefer Dichtung ein elementarer Naturalismus, jedoch von einer fittlichen Botenz und von einer Gewalt ber Bhantafte emporgetragen, welche weber bem altromantischen noch bem moternfentimentalen ober bem philosophischen 3Dea-Der realistische Factor bes urgemalliemus entipricht. tigen Bebichts manifestirt burch bie tiefe Character= Beidnung, Die grandiofen Leitenschaften und Die bestimmt gestaltete Fabel ebenfalls eine Boteng, Die feinem andern befannten Bedicht vergleichbar ift. Endlich haben wir in bicfem immenfen Epos, welches uns ein Maaf ber natürlichen Character-Energie gur Anschauung bringt, von bem wir Mobernen taumlig werben, eine Form gu bewundern, die fich bei aller Raubheit, Robbeit und Denotonie gleichwohl organisch aus bem Character ber Berfonen wie aus ihren Situationen berausbilbet und bie Fabel gang fo aus einem Buchse mit ber Banblung zeigt, wie fich biefe felbst, als bie naturnothwendige Evolution ber Charactere barftellt. Diese Ribelungen find eine Stein-Gide aus bem Teutoburger Walbe, Die Früchte Gideln; aber ber Baum felbft, fein Bolg, fein Buche, fein Laub, fein Schatten, feine Symbolit hat unendlich mehr zu bedeuten als eine ganze Drangerie!

Ich schließe meine Bemerkungen mit einem Urtheil In Gervinus über die Nibelungen und bas Gubrunich.

"Wir finden in dem Nibelungenliede bie rein laftifch objective Runft ber Alten, Die reinere Wirfung uf die Ginne und die Phantafie, ohne Einmischung ber erfönlichteit bes Dichters, ohne eine ausschliefliche Ginirtung auf eine Empfindung bes Lefers ober auf feinen erftanb. Rein Bolt tes neueren Europa bat biermit was zu vergleichen; und wenn auch bie Erfolge biefes ebichtes und unfere gange Matur uns fagt, bag wir cht bestimmt waren, in biefer Gattung eigenthumlich isgezeichnet zu fein, fo fteht boch bies Werf in feiner andiofen Unlage gang allein neben bem griechischen Dos. und beweift unfere Bertrautheit mit ber allgemeinen ntwidelung ber Menschheit, bie wir in allen ihren beilen zu vollenden ftrebten, auch mo, wie hier, außere inberniffe fich entgegenstellten. Wir gingen von biefer t ber Dichtung auf Die am meiften entgegengefette er: von ben außeren Formen auf die inneren, von ber jectiven, epischen gur subjectiven, lyrifden Runft. Babib wir am meiften unter ben neueren Bolfern uns in ferem Boltsepos bem einfachsten Begriffe ber Runft, e in ber Sculptur liegt, näherten, fo fielen wir jest igekehrt ben entfernteften ju, ber in ber Dufit liegt, t ber unfer Minnegefang, ber fo gang Empfindung ift, : engfte Bermandtichaft hat. Wir follten und wollten a gangen Rreis ber Dichtung beschreiben; wir verftiegen 8 in die außersten Ertreme fast zu einer und berfelben Die größefte und entschiedenste Unlage gab fich beiben tunb : fein epischer Stoff that es bem unseren Grofartigfeit, tein ihrifcher Gefang an Tiefe ber Emmbung gleich. Allein es fehlte an ber Reife ber Ginlbungetraft, um in beiberlei Art volltommnere Runfterte zu gestalten. Es schien, als ob wir auch bas Unsernbare uns erst burch Lernen aneignen mußten. Es

erforberte Jahrhunderte ber einseitigeren Enltur bes Berstandes, die uns in jederlei Art von Erkenntniß weiter brachten, ehe wir im Stande waren, in einer neuen Beriode jene Extreme zu versöhnen und die eigenthumlichen Borzüge der antiken Kunft mit denen der neueren zu dereinigen. Wir nahmen das ganze Reich der Gefühle und Ideen in unsere neuere Kunst auf, und daß sie mit diesem erschwerten Körper noch einen so hohen Flug nahm, dies zeigt von der allgemeinen geistigen Biegsamkeit und Energie der Nation."

"Biele Gigenschaften bes Gubrun-Liebes möchte man ben Nibelungen munfchen; es legt bie trodne Farblosigfeit mehr ab, ohne die leere Bruntfucht ber Bofoichter anzunehmen. Beibe Gebichte burfen für bie Nation ein ewiger Ruhm beifen. Gie reichen gleichsam in jene alten Beiten mit ihren Thaten, Sitten und Befinnungen binüber, aus benen bie Stimme ber mikgestimmten romifchen Feinde bie Tapferteit, Die Wildheit, aber auch die Treue und Berläffigkeit, die Zucht und Reufdheit unferer ehrmurbigen Abnen rühmten! Wenn wir biefe Dichtungen voll gefunder Rraft, voll bieberer, wenn auch rauber Ginnesart, voll berber aber auch reiner, ebler Sitte betrachten, neben bem schamlosen, etlen und windigen Inhalt ber britischen und neben ben ichalen, lappischen und auchtlofen Stoffen ber frangösischen Romane, ja neben bem bigotten, frantischen Boltsevos, fo werben wir gang andere Zeugniffe für Die angestammte Bortrefflichteit unferes Bolfes reben hören, als bie burren Ausfagen ber Chroniften; und im Reime werben wir bei unfcren Batern fcon die Chrbarteit, Die Besonnenheit, Die Innigfeit, und alle bie ehrenden Gigenschaften finden, Die uns noch heute im Rreise ber europäischen Bolfer auszeichnen. Diefe herrlichen Stoffe uralter Dichtung laffen. wenn fie auch nicht geiftige Routine zur Schau tragen.

wie das die fremden Poesien jener Zeiten besser können, auf eine Fülle des Gemuthes, und auf eine gefunde Beurtheilung aller menschlichen wie göttlichen Dinge schließen, die ein Erbtheil ber Nation geblieben find, das mit jedem neuen Umsat wuchernd zu einem weiten Bermögen herundchst."

## IV.

## Das deutsche Bolks. Märchen.

"Die Marchen nabren unmittelbar wie die Rich: milb und lieblich; ober wie der honig fuß und fattigend ohne irbijche Schwere."

"Die Nationen gleichen sich Alle in ber Unergründlichkeit und romantischen Tiese ihres Gemüths; ber ganze Bolkscharacter ist es, ber sich ben Elementen ber Natur wahlberwandt zeigt, und in seinen unwandelbaren Sitten, seinen plastischen Leidenschaften und poetischen Intentionen an die verschiedenen himmelsstriche, Naturreiche und Natur-Broducte gemahnt.

Wir finden in jedem Bolke etwas Heiliges und Unbegreifliches, was da ist, ohne daß man weiß wie und woher. — Die Sitten und Institutionen prägen nicht Alles aus, was in der Seele der Bölker schlummert; Bolkslieder, Bolks-Melodieen, Märchen und Sprüchwörter deuten auf ein ideales Reich, dem die Form oft nur an-

beutungsweise und bilblich entspricht.

Die Geschichte ber Bolls-Boesie zeigt uns, ganz so wie die Welt-Geschichte, die wechselnden Momente und Gestalten der Wirklichkeit an einem Absoluten, d. h. in Caft eines übersinnlichen unwandelbaren Princips. Dieses elt-Absolute der Bolls-Poesie ist aber kein begriffnes der beutlich angeschautes Ideal. Es giebt sich im Liede is eine ideale Lebensfühlung, als unbestimmte Sehnsucht ab Wehmuth; im Märchen dagegen als der Glaube an ine sittliche Weltordnung kund; als ein symbolischer Berstand, welcher in den menschlichen Geschichten wie in der Natur übernatürliche Wysterien zurückgespiegelt fühlt, die sich jeder Analyse wie Construction entziehn.

Beben Augenblid schließt bie Geschichte ben Kreis; ber im Bollscharacter felbst fließt ewig die Quelle neuer träfte und Bilbungen aus Tiefen hervor, die wir als en zengenden Schook himmels und ber Erbe erkennen!

Das Boltsfundament ist freilich ein elementarer Nauralismus, ein Meer, aber der Geist Gottes schwebt
arauf noch heute wie vor dem ersten Schöpfungstag!
Die Masse bes Boltes und seine Geschichte ist voll eleuentarer Processe, ist wie die See, die nur mit Hülfe
er Sterne beschifft wird, von der man keine Probe in
iner Flasche fortnehmen und für den Durst trinken kann.
Rit der Hand geschöpft, rinnt das Meer-Wasser farbnd formlos durch die Finger: aber seine Masse schlau des
dellen, zeigt Ebbe und Fluth, spiegelt das Blau des
dimmels und das Licht der Gestirne zurück."

(Bur Characteriftit bes Bolfe von B. Golt.)

Diese Thatsachen sind es, welche sich in der Poesie es Boltes, in seinen Liebern, Märchen und Sprüchsörtern zurücksiegeln. Wer sie verstehen und richtig sürdigen will, darf nicht an Einzelheiten hängen bleiben, ch nicht in spitssindigen Analysen und Analogieen oder t Combinationen und in abstracten Consequenzen gesusen; er darf auch nicht an der Form einen Anstoßehmen; benn diese Form ist es eben, welche bald einen Liebenhaften und schematischen, bald einen räthselhaften,

sich sprungweise entwickelnben, ober einen rohen und nugeheuerlichen Character darlegt. Aber das Ganze der Märchen, der Lieder und Sprüchwörter, der Geist, der durch ihre Widersprüche und Abentener, durch ihren Big, ihre trausen Humore geht, der ihre materiellen Trivialitäten, im Wechsel mit dämomischen Leidenschaften zum einheitlichen Ganzen bildet, ist der Sinn und Geist dieser Erdenwelt; die ja ebenfalls in den Gegensägen von Geist und Materie, von Tod und Leben, von Freude und Schmerz, von Scherz und Ernst, von erhabenen und nichtswürdigen Leidenschaften, von Glaube und Zweised von Weisheit und Narrheit, von Haß und Liebe, von Tugenden und Lastern, von Aether und Staub processirt

Bevor ich zur speciellen Characterifit bes Marchens übergehe, schide ich berfelben ein paar Notizen aus Wolfgang Menzel's Studien über bas beutsche Bolts-Marchen

voraus.

Die heidnischen Elemente besselben werben von jenem Autor (in feinem neuesten Werte "beutsche Dichtung von ber altesten bis auf die neueste Zeit") gang vor-

trefflich fo aufgefaft:

"Die unendlich reiche Märchen- und Sagenpoesie, die sich seit grauen Jahrhunderten von Munde zu Munde beim Landvolke fortgepflanzt hat, umfaßt hauptsächlich die Erinnerungen der vorchriftlichen heidenreligion. Denn was sie später in ihre Strömung mit fortgerissen hat, Erlerntes von andern Bölkern, das bildet nur einen verhältnißmäßig schmalen Rand um die breite Mitte des heidnisch Nationalen. Und wie auch die äußere Fassung sich verändert hat und vieles christianisirt und modernistet worden ist, überall verräth sich doch der altheidnische Inhalt. Das eigenthümlich Phantastische in dieser Poesie liegt in der heidnischen Naturauffassung. Der Grundzug bleibt aber immer ein sittlicher. Auch das Bunderbare, Schreckliche und Lächerliche wird immer unter den Geschaftspunkt der Ehrlichseit genommen. Eir

tiefes Rechtsgefühl und die anspruchslose Zauber= Bewalt der Unschuld beherrschen diese ganze Märchen= welt. Sie ist der älteste und treueste Spiegel des Boltscharacters."

## Riesenmärchen.

"In ber beutschen Sage wird vorausgesetzt, die Riesen seien vor den Menschen dagewesen. Sie gelten nur als die personissierten Elemente und rohen Naturkräfte. Sie waren die alleinigen Herrn der Natur, ehe die Menschen und die für die Menschen beforgten Götter kamen. Als ein rohes Bolk von ungeheurer Größe, besanden sie sich am Ansange allein auf der Welt. Die nordische Hervarasga schildert das ursprüngliche Riesenreich als ein freundliches unter König Godmund. Erst als die Zwerge und Elben, Götter und Menschen kamen, trat das Böseartige im Riesenchaaracter hervor, weil die rauhen Elemente im Winter, leberschwemmungen, Bergsturz, unsfruchtbare Nässe, Sturm z. die Pflanzens und Thierswelt und den menschlichen Andau zerstören.

"In ben nordbeutschen Sbenen ist alles, was über bie Fläche sich erhebt, nach der Sage von den Riesen zufällig hingeworsen und liegen gesassen worden. Hügelereihen und Dämme sind Sand und Erde, die einer Riesin durch ein Loch in der Schürze, in der sie bieselben trug, heransliesen. Die zahlreichen vereinzelt in der Ebene liegenden zerstreuten Blode sind nach der Bolksfage von Riesen im Kampf oder Spiel geworsen oder zufällig,

baufig auch im Born fallen gelaffen worben.

"Die Riefen felbst stellen nur die anorganischen Elemente dar und bedürfen keiner Speise wie die Thiere und Menschen, ja alles, was mit der Nahrung dieser jungen Eindringlinge in die Schöpfung zusammenhängt, ift den Riesen verhaßt. Wie sie schon den Pflug von fich gewiesen haben, so ist ihnen noch mehr zuwider, was durch den Pflug hervorgebracht wird, nämlich das Brob.

"Wie sich die Riesen benahmen, nachdem die unfruchtbare Erbe sich je mehr und mehr mit Begetation und Saaten überzogen, erhellt am beutlichsten aus ber berühmten Tiroler Sage von ber Frau Hitt.

"Diese Frau soll eine Riesenkönigin gewesen sein, die das, damals noch mit Wäldern und Wiesen bedeckte Hochgebirge über Innsbruck beherrschte. Als sie einmal ihr Söhnchen, das in den Schlamm gefallen war, mit Brod abrieb, wurde dieser Nigbrauch der Gottesgabe durch ein Ungewitter bestraft, das ihr Reich in eine Eis-

mufte vermanbelte und fie felbft verfteinerte.

"Wie das Pflügen der Erbe, so ist auch das Häuserbauen den Riesen zuwider. — Jeder Stein gehörte ursprünglich den Riesen, und war gleichsam ein Glied des Riesenkörpers selbst. Seine Berwendung im Dienst und Nuten der Menschen ärgerte die Riesen. Daher die vielen örtlichen Sagen von großen Steinen, die ein Riese, eine Riesin (oder nach christianisitrter Borstellung der Teusel) auf menschliche Wohnungen, Mühlen, Kirchen

und auf gange Dörfer geworfen haben foll.

"In den Bergzwergen werden die Metalle, die unterirdischen Feuerkräfte, in den Elben die zarteren Lusterscheinungen, dann hauptsächlich die Pflanzen und Thiere vergeistigt. Aber nicht blos einzelne Blumen, Bäume, Thiere nehmen elbischen Character an, vielmehr wird in den Elben auch der ganze zauberhafte Eindruck einer Gegend, ja eines Moments in der Natur personisticit; der Geist der Landschaft, der Flora und Fauna: Es lag im deutschen Gemüth und liegt noch darin, sich durch die äußere Natur geheimnisvoll anfremden zu lafsen. Das ist der tiefste Grund alles s. g. Romantischen. Aber es ist viel älter als die christliche Romantis des Mittelalters. Schon unsern heidnischen Borvätern trat der Geist der Land-

schaft, jenes wunderbare Geheimniß, das in den Bipfeln des Waldes rauscht und in den Wellen am Ufer, in der reizenden Gestalt einer Waldminne oder Meerminne entgegen, und alles Ungewöhnliche, vom Gemeinen sich Hers worhebende, Characteristische, Wunderliche, Anziehende und Schreckhafte an Pflanzen und Thieren erschien ihnen als elbischer Spuck. Die ganze sie umgebende Natur wurde in diesem Sinn zu einer Geisterwelt.

"Die Riefen find ben Menfchen an Rorper, Die Elben an Beift überlegen, aber beibe entbehren bie bem Menfchen allein angehörige Seele! Die ganze organische Natur ift von Beift burchbrungen, aber ohne So alt wie die Metalle im Innern ber Berge, fo alt find die klugen Bergzwerge felbst; fo alt wie Die majestätische Giche und Linde auch ber barin wohnende Alle übertreffen ben Menfchen weit an Elbe. Erfahrung. Als Geifter ber Matur beberrichen fie bie geheimnikvollen Raturfrafte und bringen Werte bervor, Die viel tunftreicher find ale alles Den= Dan follte bisweilen glauben, Die alten fden mert. Deutschen hatten schon von ben Fernwirfungen ber elettromagnetischen Rraft und von ber Dacht bes Safes eine Ahnung gehabt, fo genau ftimmen oft ihre Borftellungen von ber Magie ber Elben bamit überein. Aber bet all biefer Beiftesmacht haben bie Elben feine Diefe Entbehrung fühlen fie fcmerglich und febnen fich baber nach bem innigften Bertehr mit ben Menichen, rauben menichliche Rinber nur aus Liebe, um fich einzubilben, es feien ihre Rinber, und hoffen burch liebende Bereinigung mit ben Menfchen eine Seele au betommen."

Mit biesem Begriff unfrer Boreltern von ber Seele, mit bieser wundervollen Kraft und Ausbrudlichkeit bes Glaubens ber alten Deutschen an die Menfchen=Seele,

an ihre reelle Existenz und ihren absoluten Werth muß man die Lehre der Herrn "von Stoff und Kraft" und den Beisall vergleichen, den sich der Materialismus bei den modernen Massen, den sich der Materialismus bei den modernen Fortschritte in's Gemüth hinabreichen.

— Das Bolts-Märchen würde unfre Errungenschaften zu der Aunstfertigkeit der Berg-Zwerge, zur Körpertraft der Riesen, zu dem seelenlosen Berstande der Elsen, — der Luftgeister zählen, aber schwerlich erzählen, daß diesen Kobolten, Geistern und Titanen der Neuzeit "eine Sehnsucht nach der unsterblichen Seele inne-wohnt. — Unsern Natursorschern gilt die Seele etwa für das beste Einböllungs-Mittel — und nebenbei für das belebende Princip; das Leben selbst als Mittel für Na-

tional=Industrie.

Das beutsche Bolts-Märchen ift eine wahrhaftige Natur-Geschichte ber beutschen Sitte und bes beutschen Bei teinem Bolte ber Welt find, wie bei Gemüthe. ten Deutschen, Seele und Berftand so ehrlich verföhnt und boch fo nedifch contraftirt; bei feiner Menfchen-Race ist die Phantafie so liebenswürdig, so plastisch und boch fo transparent in die Wirklichkeit hineingebaut, find Traum und Bachen, Ratur und sittlicher Geift, Bantheismus und Gottes-Glaube fo paradiesicon zusammengetraut. Jebe Falte und jeder Bintel bes Marchen-Bergens athmet Menschenliebe, Blumenduft, Religion und Gerechtigfeit. Naturliebe und Gottesfurcht, Beimmeh und Wanberluft in die weite Welt, Gigenart und Gelbstvergeffenbeit, Bergene-Sympathieen und Antipathieen. Kleinmuth und Tros auf eigne Rraft, Ginfalt und Grübelei, Bunter und Zweifelsucht, Bergens-Sorge und leichter Sinn, Schwermuth und Ausgelaffenheit, alle Gegenfate bes Menfchen-Gemuthe find im beutschen Marchen ju einer Wunder-Welt, ju einer Lebensart verfobnt, Die uns mit Abamsfraften anhaucht und auf Engelsflügeln burch alle Welt-Reiche führt.

So voll Mitleidenschaft für das Geringste und voll Tiefsinn für das Größeste, so mutterwißig und so herzig zugleich; so schalkhaft-spaßig und so voll süßer Melanscholie, so flatterhaft und gewissensängstig, so verwandslungsvoll und so selbstigetren, so vom Lebens-Wein, vom Lebens-Wunder berauscht, und so naiv-brüderlich mit dem Tode gepaart ist nur der deutsche Märchen-Humor. In ihm hat der himmel Kindes-Unschuld und Propheten-Beisheit, den Liebreiz des Weibes und die Gedankenkraft des Mannes, hat er die Blüthe und Frucht des deutschen Gemüths und Gottes-Gewissens zu Tage gelegt und doch

in ben Duft bee Barabies-Gartens gehüllt.

Wenn wir an einem ftillen Baffer fteben, fo verschmelzen Licht und Finfterniß, fo feben wir die Wolfen und die Ufer gurudgefpiegelt, und auf ben blauen Tiefen bes himmels ichwimmt unfer Geficht. Wir baben nacht im Elemente, es naft und erfrifcht unfre Glieber, wir tauchen unter, aber wir begreifen nichts von bem himm= lifchen Wunder, auch wenn es und als verschmachtete Wanderer aus bem Felfen-Quell erquidt und bem Leben wiedergiebt. Bang fo gefchieht uns im Marchen. ibm allein, wie in feiner andern Boefie ift bas Ibealste, bas Unerreichbarfte mit bem Nächsten und Sandgreiflichften getraut. Das beutsche Marchen legt uns in bie Fesseln bes Traums, und boch fühlen wir uns fo frei und leicht wie in unfrer mabren Natur. Wir werden fo erfüllt, und boch fo erleichtert und aufgeräumt; wir erfahren fo neubegierig eben bas, mas von Anbeginn im Geelen-Abgrunde lag. Une ift fo gemedt und verftanbig zu Muthe wie taum im wirklichen Leben, und gleichwohl vertebren wir mit guten und bofen Beiftern, mit Beren, Riefen und Zwergen, mit Tob und Teufel "Du auf Du".

Wenn man nicht wüßte, wie man leben foll, in welchen Segnungen und Mysterien, in welchen Arbeiten, Sorgen, Freuden und Lebens-Regeln die

Welt besteht, so könnte man die himmlische und irdische Lebens-Dekonomie aus dem deutschen Bolks-Märchen anschaulicher und erbaulicher lernen, als aus irgend einem Buche der Welt, mit Ausnahme der heiligen Schrift. Wie schön, wie tief aus dem Menschenherzen und der lebendigen Wahrheit ist der Zug gegriffen, daß Leute, die in Reichthum und Herrlichkeit leben, trostlos bleiben, weil sie keine Kinder haben; und daß sie sich zulest glücklich im Besitze eines "Däumlings" fühlen, der ihnen nach Jahre langen Wünschen und Gebeten dom

barmberzigen Simmel bescheert wird.

Ich laß es mir nicht nehmen, nur ein Menschen-Dasein, das so absolvirt wird, wie es im deutschen Märchen geschieht; nur eine Welt, in welcher die Wenschen so arbeiten und sorgen, so fromm, so herzenseinfältig und zugleich so mutterwißig, so munter und schwermüthig, so närrisch und gescheut, so lebensneugierig und doch ihren Lebens-Gewohnheiten so getreu sind; — nur eine Welt, in welcher die Menschen das Kleinste und Größeste so grüblerisch und doch so gläubig überdichten und überdenken: das ist die Welt nach dem Willen Gottes und der Natur. Diese Märchen-Menschen verwirklichen das segensreichste Leben, die wahrhaftigste Humanität.

Man barf nur ben ersten besten Character-Jug bes Märchens ins Auge fassen, um von dem sittlichen und religiösen Geiste ergriffen zu werden, ber in diesen Boltsbichtungen verförpert ist. Wolfgang Menzel führt unter

einer Fulle von hochft frappanten Beifpielen an:

"Wer die Gaben des Meeres migbrauchte, verlor sie genau nach demselben Gesetz, nach welchem der Migbrauch des Feldsegens bestraft wurde. Dies gilt von den Fischen wie vom Bernstein; — nicht minder von den heilkräftigen Quellen. Eine Heilquelle versiegte, als sie mit einem Boll belegt ward" (Wolf d. Märchen Nr. 266).

Bon ber Infel Belgoland geht noch heute bie Sage, bas Meer habe bort von Beeringen gewimmelt, aber fie

maren verschwunden, weil die Ginmobner einst gefrevelt. indem fie einen gefangenen Baring mit Ruthen gepeitscht und wieber ins Meer geworfen hatten, ober weil ein Beib, welches nicht Gefäße genug hatte, Die Menge von Beeringen aufzubewahren, einen Theil berfelben mit bem Befen in's Waffer gefehrt hatte. — Aehnlich wie in ber biblifchen Schöpfunge-Geschichte alle Grundzuge Menfchen-Natur, Die Grund-Beften Des menfchlichen Dafeine in ihrer emigen Bebeutung jufammengefaßt und auf's einbringlichste bervorgehoben find, hat auch bas beutide Marchen: Die Beimath, bas Familienleben, feine Sorgen, feine Arbeiten, Leiben, Freuden und Bermidelungen jum Mittelpuntte feiner Darftellungen gemacht. Der Saupt-Segen ber Eltern find bie Rinber, gleichwie für biefe bas elterliche Saus ber Ausgang und Schluft Die Abenteurer treiben stch in ber balben Welt umber, um julett ju fühlen, bag es nur ein Glud, ein Beil giebt : Eltern-Segen, Beimath, ftillen, geordneten Fleif, Bater-Sitte, Bater-Glaube, Arbeit und Gebet.

Abenteuer, Berereien, Gewölbe mit Ebelfteinen und Gold-Saden, Riefen und 3merge, Ungeheuer und rebenbe Thiere, belohnte Tugenden, bestrafte Bosheiten und gludliche Hochzeiten haben die Marchen aller Zeiten und Böller, por allen Dingen bie grabischen aus Taufenb und einer Nacht. Aber ein beutsches Gemuth tann aus einem wuften Saufen von Phantastereien teine bauernbe Genugthumg beziehen. - Die beutsche Bolfe-Boefie bat boch ein besseres Recept als gute und bose Genien, endlofe Bergauberungen, jabe Bludemechfel, reiche Beighalfe, weise Derwische, thoricite Raufleute, tugenbhaft-verliebte Bringen und unfduld-icone Bringeffinnen mit Sclavinnen, bie fich auf heimliche Rendezvous ihrer Berrin in duftenben Drangen-Barten versteben. Wenige von biefen orientalischen Rebelbilbern und Metamorphosen find mit humor und Mutterwit gewürzt. In ben italienischen Darden giebt es auker ben grob gezeichneten Grundzügen ber Menschen-Natur und bes menschlichen Lebens noch eine plump an ben Schluß gehängte Moral, von welcher Glud und Rlugheit zur Beltreligion gestempelt werben.

Man muß sich an ben orientalischen und romanischen, an ben slavischen Thier-Märchen, an ben absurd ungeheuerlichen Phantastercien der Kalmüden und Tataren, an der altnordischen Mythologie müde, wüste und trostlos gelesen haben, um das wunderschöne heile Menschenthum zu würdigen, welches nicht nur in den Weisheits-Sprüchen des deutschen Märchens obenauf liegt, sondern in seiner Fabel, in den Characteren, Abenteuern und Situationen, in tausend großen und kleinsten Zügen, in dem Humor der Ersindung, in der Darstellung und Sprache enthalten ist.

Un jedem Worte hängt ein Tröpfchen Blut, benn bie beutschen Gedanken sind mit dem herzen getraut. — Das beutsche Bolt allein hat einen beseelten Berstand, einen folden, in welchem Phantasie und Sittlichkeit nicht

gefchieben find.

Die orientalischen Märchen bilben nur ben Körper einer oft sinnlosen Bunber Belt. Nur bas beutsche Märchen vertieft sich in die Mysterien des Menschen- Gemüthes mit dem belicatesten und sinnigsten Berstande, mit einem Tatt, der aller Tonleitern des Herzens, seiner leisesten Dissonazen, seines Melodieen-Reichthums, seiner Hindig ist. Das deutsche Märchen giebt uns den Aether- leib, der sich aus den Herzens-Gewohnheiten, aus dem Nachtönen der Geschichten, aus ihrem Blumen- und Moderdust erbaut.

Wo es Abenteuer giebt, da erfahren wir auch, was sie in der Seele und in dem Gewissen der Abenteurer wirken. Nur die Odhsse gleicht in dieser Zurückspiege-lung der Dinge und Erlebnisse im Menschen-Gemüthe dem beutschen Märchen; übertroffen wird sein psycholo-

gisches Leben nur von ber heiligen Schrift, insbesondere von ter Geschichte Siobs und der Aehrenlesenden, frommfleißigen Ruth. Unübertroffen bleibt unser Märchen aber in der Herzensfrische, der Gerzens-Laune, in dem Witz des Herzens, mit dem ohne Aushören die allerge-wöhnlichsten Dinge und Berhältnisse in ihren kleinsten Zügen photographirt werden, und gleichwohl zeigt sich mit diesem Realismus des Autagslebens seine ideale Be-

beutung erfaßt.

Im bentschen Märchen allein sind die Menschen so organisirt, alle natürlichen Dinge, alle menschlichen Bershältnisse so überdacht, so überdichtet, gewürdigt und gesordnet, wie es ein beutsches herz träumt und ein beutscher Berstand realisirt. Im beutschen Märchen allein sindet der beutsche Mensch seine Kindheit, seine Jugendliebe, seine Sehnsucht und poetische Welt-Auschauung, seine Alters-Weisheit und Jugend-Thorheit, seine Parasdiesträume, Grillen und Phantasmagorieen, sindet er seine geheimsten herzens-Spmpathieen und Humore, einen Beilchen-Geruch des Herzens, einen Lilienhauch des Unschuldfriedens wieder, der ihn sonst niegend mehr anweht.

Wenn wir alle Schönheiten und Heiligthumer bes beutschen Bolke-Marchens bei Namen gerufen zu haben glauben, so zeigt uns bas erste beste bei näherer Betrachtung benfelben unerschöpflichen Reichthum wie bie

Natur. —

In biefer Märchen-Welt und für ihre Menschen giebt es wie in ber Dekonomie Gottes und ber Natur nichts Aleines, nichts Geringfügiges. Eben bas Unscheinbarste, bas scheinbar Nichtsbebeutenbe, bas, was Hochmuth ober Dummheit übersehen und herabsehen, wird aus seiner Dunkelheit hervorgezogen und am liebsten zu einem Mittelpunkt von Abenteuern, zu einem Herzpunkt ber schönsten Menschen-Berhältnisse erhöht.

Eine in ben finnigsten Bariationen und Nut-Anwenbungen immer wiedertebrenbe Lebre bes beutschen Marchens ist die, daß eben in dem unscheinbarsten Gewal in den, aller Welt verborgenen Sorgen und Arbeiten, dehmüthig stiller Pflicht-Erfüllung das Gold des Michen-Gemüths verborgen ist; daß Hoffarth, Wantelmu Arglist, Reid und Eitelkeit bestraft, redlicher Sinn 1 Ausbauer aber, wenn sich ihnen noch ein hülfreiches 1 bescheidenes Wesen verbindet, nach allen Schickals-Pfungen den Tugendlohn sinden. Alle deutschen Märt erläutern das deutsche Sprüchwort "ehrlich währt längsten"; und die tiefstnnigsten sind als die Illustration zu dem Spruche Christi zu betrachten: "die Ersten werd die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein".

Der jüngste Königs-Sohn, auf ben bie altern Bru mit Hoffarth herabsehen, ist ber, welcher bie gestell Aufgaben burch seine schlichte, gute und treuberzige ! vollbringt; sich burch seine Dienstfertigkeit Freunde

wirbt.

Die toftbarften Dinge erscheinen immer in ber wöhnlichsten Eintleidung und Umgebung. Der Be Phönix befindet sich in einem hölzernen Bogelbauer o Gesang, während neben ihm von schönen Farben g gende Bögel in goldnen Käsigen singen. In dem Märc Wiesewittel (dem Könige einer Wiese) fordert die ein Tröpschen Blut für eine Müde, ein hirselörnlein eine Grille und einen turzen Ruheort für eine tra Motte in der Pelzmütze. Bon drei Brüdern, an we Wiesewittels Bitte ergeht, erfüllt sie wie immer, nur Jüngste, und sieht sich sehr sinnig belohnt.

Kein Thier ist so garstig und geringe, daß es t Menschen nicht Dienste leisten kann. Gine Kröte, Mäuschen, ein Burm schlüpft aus seinem Bersted's vor, offerirt seinen Beistand, wird von den klugen Söh verhöhnt, aber von dem sogenannten "dummen Han angehört; und der befolgte Rath führt zum Ziel.

Der verspottete bumme Bans erweist sich in ext ordinairen Fallen als ber rechte Mann; Die verhatschel und von ihren Erb-Aufprüchen aufgeblasenen Brüder aber zeigen sich thöricht und schlecht. Eine haupt-Bebingung zu allem Gelingen und Bollbringen von Thaten ift aber das Festhalten eines Glaubens, einer erhaltenen Beisung und des letten Zwecks. Nur die Festigkeit des Characters führt glüdlich durch alle verwirrenden Stimmen in den Zauber-Gärten, wo die Fruchtbäume den Delben anbetteln, sie von ihrer Bürde zu erleichtern. Die Augenblicks-Sympathieen sollen der Pflicht und dem sesten willen untergeordnet bleiben. Die Bernunft soll über das Derzingen; unzeitiges Mitseld entfernt den

Belben bon feinem Biel.

Die beutschen Marchen werben nicht mübe, ben Segen, welcher in Mitleibenschaft und thatiger Gulfe liegt, ein-Die Lieblingsbelben, Die elternlofen ober zurficagefesten Rinder widmen Theilnahme und Beiftand tobten wie lebenben Dingen. Ein fleines Mabdien, eine verlaffene Baife geht rathlos in Die weite Belt; aber unterwege macht fie einem tleinen Bache Luft, indem fie ihre fcwachen Rrafte anftrengt, einen Stein aus bem Baffer ju fcaffen. Dann wieber trägt bas manbernbe Rind ein Fischchen, welches auf's Trodne gerathen ift, in fein naffes Element, und einen aus dem Reft gefallenen Bogel gu feiner Mutter gurud. Ginem franten Rinbe macht fie jum Beitvertreib ein Mühlchen und blaft es tobtmube mit ihrem letten Dbem an. Den Anftreugungen erliegend, wird bie fleine Belbin bon bem Bache erfrifcht, von bem Bogelden gefächelt, von bem Fischden mit bunten Dufcheln erfreut, und von bem Engel, ber als frantes Rind ihr Berg geprüft, gefund und gludlich aemact.

Characteristisch für alle Märchen ist die naive Gleichstellung ber Thiere und Menschen, wie wenn diese nur burch die Gestalt von den letzteren unterschieden wären. Aber nur das beutsche Märchen giebt den Thieren, außer ber menschlichen Intelligenz auch ein menschliches Gemüth; mittelst beffen fie sich bem Belben bes Marchens auf Tob und Leben verbinden. Die italienischen, die polnischen und rufstichen Märchen halten den Thier-Character fet.

Aus bem beutschen Marchen schaut ber Glaube an bie Seelenwanderung, an bie Unsterblichkeit und Bleichberechtigung aller Creaturen und Seelen heraus. Maria Maria

Wenn biefer Glaube barin irrt, baß er alle Körper als ein taugliches Behitel und Organ für alle Seelen anfieht und nicht begreift, wie Seele und Leib ineinsgebildet sind, und wie die Seele als der andere Factor der Materie den Körper erbauen hilft; so hat die Lehre von der Seelenwanderung doch die Erkenntniß ror der mobernen Natursorschere und ihrem Materialismus voraus: daß die Seele nicht für ein bloßes Produkt der prozessirenden Materie und Organisation, sondern für eine selbstständige Wesenheit gilt, und die Leiblichkeit sich den Seelen zus bilden und anbequemen muß.

Ber baran zweiseln wollte, daß der deutsche Mensch durch die tiefsten Sympathien mit der elementaren Natur verbunden, von ihr inspirirt, durch sie erquidt, in seinem Herzen beseigt, zur Liebe und Boesie angetrieben ist, den könnte das erste beste Märchen belehren, daß die deutsche Seele mit allen größesten und kleinsten Natur-Wysterien getraut ist, daß der deutsche Verstand in allen Natur-Geschichten und Verwandlungen ein Gleichniß des Menschenlebens wie der augenblicklichen Gemüthsstimmung sindet; — daß ihm in der ganzen Schöpfers und die Abbildlichteit einer übernatürlichen Lebensordnung gegenwärtig ist.

Die Menschen bes beutschen Märchens glauben noch an die vier Elemente; sie wissen nicht, aus wieviel Prozenten Sauer-, Waffer-, Kohlen- und Stickstoff, aus was für Modificationen, Modalitäten, Complicationen und

Undulationen von Barme und Licht, von Galvanismus, Magnetismus und Elettrigitat, bas Baffer, bie Lebensluft, Die Nahrungsmittel ober ber menichliche Rorber beflebt : fie wiffen nichts vom Rreislauf, vom Stoffwechsel, von ber Maufer, von ber Pflanzen-Analyse und Physiologie, benn zu ihren Zeiten gab es noch feine Encyclopabieen von professionirten und bilettantischen Naturforschern für bas Bolt. Die Berren woon Stoff und Rraft" batten noch nicht bas Rathfel ber menfchlichen Seele auf bas von ber Materie redugirt, und bas icone Gleichniß woon bem Urin erfunden, ber gang fo bon ben Rieren ausgeschieben mirb, als die Geele von bem Behirn", aber biefe unmiffenben Marchen-Dlenfchen fühlen und miffen besto inniger, bag fie einen Leib, eine Sinnlichkeit haben, welche mit ber Ratur corresponbirt und nihr einen Tob foulbig ift". glauben fie auch an ein übernatürliches Leben ihrer Seele wie ibres Geistes in Gott bem Berrn; und Glaube macht ihren Bertehr mit ber Natur unbefangener und liebevoller, ale bies bei unfern Materialiften moalich ift, welche bes Glaubens find, bag bie Ratur alles Leben mit bemfelben Rechte verzehrt, als fie es erzeugt und ernährt.

Ob bie Märchen-Menschen traurig ober fröhlich sind — jedesmal wenn sie ihr herz schwer ober bewegt fühlen, in jungen und alten Tagen wandern sie in die freie Natur und finden in ihrem Berkehr Erleichterung wie Rath. Im Märchen gewinnt ganz wie in der Kindheit jedes Better, jede Jahreszeit und Gegend eine Beziehung zum menschlichen Gemüth.

Auf ber unfruchtbaren Saibe, am öben Meeresstranbe, tief im Gebirge zwischen starren Llippen, ist ben Märchen= helben bie Natur nicht minder an's Serz gewachsen, als in einer lachenden Flur; und die arme Wittwe, der arme Fischer, hirte und Jägersmann fühlen ihr hüttchen als segensreiches Obbach im boppelten Maaß, wenn es von Wetter umstürmt, ober im Schnee begraben wird. Das Derz und ber fromme Sinn des Märchens erkennt die Gottheit im Aufruhr der Elemente, im undarmherzigen Frostwetter, wenn der Himmel eine Glode von blaum Stahl und die Erde eine versteinerte Ratur-Geschichte zu sein scheint; denn er weiß, daß der strenge Winter den wilden Thieren den wärmsten Belz wachsen läßt, daß nicht alle Bögel todt aus der Luft herabfallen, und daß der Gott, welcher die Saaten unter dem Schnee ausgrünen läßt, noch vor dem Thauwetter der Freund und Wohltater seiner Geschöpfe ist.

Das Märchen legt bie Natur-Religion, bie Natur-Bhilosophie und Natur-Dichtung bes beutschen Menschen bar, und boch ist diese Natur-Liebe und Boesie kein heidnischer Pantheismus, sondern ein herziger Gottesglaube, ber in der Natur die Umgebung und den Körper des Schöpfers, das Mittelglied und die Bildersprache begreist, durch die sich Gott auch den Sinnen des Menschen offenbart. Die Menschen des deutschen Märchens sind im Winter und im bosen Wetter gastfreier, frommer, geschäftiger und in ihrem Familienleben begnügter als im Sommer, wo sich das Herz zum Weltgefühl, zur Reise-

luft ausbehnt.

Bor allen Natur-Scenen aber ift es ber Balb, in welchem sich alle Natur Beheimnisse und Natur Bohlsthaten konzentriren. An seinem immergrünen Nabelholz bricht sich die herrschaft bes Binters. Er belagert nur die dicht und hochgewachsenen Balbbäume mit Eis und Schnee, aber ins innere heiligthum, zu den höhlen der Walbthiere, in die vor Schnee und Wind geschützten temperirten Räume dringt er nicht hinein, denn da hat sich, (man weiß nicht wo und wie) die Seele des Sommers hingeslüchtet. Wo es noch Wälder giebt, da kann der herbst nie ganz aussterben, da giebt es auch einen Zussluchtsort für die alte Zeit, für das Natur-Recht und

einen Schutz gegen bie Stabte, gegen ihr taltes Berg, thre überfeinerte, hochmuthige und gottlose Cultur.

Benn ein paar Kinder von der bösen Stiesmutter gequält werden, so laufen sie in den nächsten großen Bald,
wenn der Wanderbursch in seine dunklen Schatten tritt,
so fühlt er sich vor Size oder vor Frost geschützt und
den Mysterien der Natur überwiesen. Der Wald veranschaulicht und gewährt noch einen Ueberrest von dem gemeinsamen Eigenthum, von dem Rechte, das in Paradieszeiten jeder Mensch auf die Natur-Producte hatte, denn
den armen Leuten ist wenigstens das Leseholz, das Laub
und Moos und das Einsammeln der Waldbeeren vergönnt, und sie machen da gemeinsame Sache mit den
wilden Thieren, welche sich vor den Nachstellungen der
großen Herren und ihrer Jäger in das Waldbickicht zurückziehen.

Man mußte ein Buch schreiben, wenn man die Sympathien bes beutschen Märchens für den Wald erschöpfen und zergliedern wollte, und dieses Buch würde dann zusgleich der Kern der ganzen Natur-Heiligung, der Natur-Liebe und des dentschen Gemüths sein, dessen Pole der Traum vom Baradiese und vom himmelreich nach diesem

Erbenleben finb.

Bas sich nur irgend in einen großen Wald von Phantasiestüden hineinpaden, von Thier= und Räuber= höhlen, von Menschenfressern, von guten und bösen Zau-berern oder Thieren und von Extra-Abenteuern hineinsdichten läßt, das hat das deutsche Märchen in die Wälder verlegt. Was die böse, überkluge, nüchterne, lichte und kalte Welt verschuldet und verwickelt, das muß der grüne, geheimnisvolle, bezauberte, sinstere, Eultur verschworene, aber dem Natur-Recht getraute Wald wieder lösen und zu Rechte bringen. Wer noch ein Herz im Leibe hat, dem muß es weh thun, daß er nicht im Walde wohnen und von Waldbeeren leben kann.

Nicht minder tief und innig als die Auffassung ber

Natur im beutschen Märchen, ist die Darstellung ber sittlichen Berhältnisse des Menschenlebens, und die Kenntnis des menschlichen Herzens bei alle den Gelegenheiten, wo sich Leidenschaft und Gewissen, Sympothieen und Antipathieen, Psiicht und Eigenliebe, Gewohnheit und Bernunft im Menschen streiten. Das sille Glüc des Familienlebens und einer frommen, zufriedenen Armuth, bilden sehr oft den Anfang und das Ende der Geschichten.

Wunderschön und zart ist die Mitleidenschaft des Märchens für die hülflose, verwaisete Kindheit und sut das vereinsamte Alter zu Tage gelegt. Die Leiden und Frenden der Wittwen und Waisen, wie die Bosheiten der Stiesmütter und der Mutter des Mannes, wenn ihr die Schwiegertochter nicht konvenirt, sind ein Lieblingsthema des deutschen Märchens, und man verzeiht ihm gerne die im Bösen karikirten Charactere, um so wundervoller Geschöpfe willen: wie Schneewittchen, Aschendrödel

und bie Stieftochter ber "Frau Bolle".

Ans bem beutschen Märchen ersieht man, welche schienen und heiligen Gemüths - Eigenschaften am beutschen Bolte gefährbet und zu Grunde gerichtet sind. Was könnten nicht nur unsere Dichter, sondern unsere Moralphilosophen, Psychologen und Theologen, ganz besonders aber die modernen Ethnographen und Naturforscher aus dem beutschen Bollsmärchen lernen, wenn sie nicht über dem Vielen, welches sie gelernt, das Eine verlernt hätten, das Verstehen der Gewissens und Herzensstimme, die eben in hochkultivirten Zeiten so berechtigt sind, als Wissenschaft und Schulvernünftigkeit.

Der beutsche Tiefsinn thut sich im Bolksmärchen burch unzählige und gar nicht Rebe zu stellende Züge kund. — Erwähnt sei andeutungsweise: ein schon dem Auge sichtbar gewordener Schatz sinkt mit dem ersten gesprochenen Worte wieder in die Tiese zurück — (der Zauber wird durch Worte beschworen und durch andere vernichtet).

Ueber bas Marchen vom "Machanbelbaum" fagt irgend wer fehr mahr: "Es ift barin eine Tragit und Nemesis, wie nur in den Tragidien des Aefchilos; es erinnert an die Kraniche des Ibitos. Ein Bögelchen muß die unmenschliche Missethat der Stiesmutter an den Tag bringen."

Und wie unbegreiflich schön, wie herzergreifend bat ber Benius bes beutiden Boltsmardens mit ber teuflifden Stiefmutter, ein Befen wie "Schneewittchen" kontraftirt! Wo hat irgend ein Boet in alten und neuen Beiten ein Bild geschaffen, bas sich ohne Schatten mo-bellirt, ein Mabchen, bas biefer weißen Felbrose ohne Dornen und auf einem Lilienftengel ju vergleichen mare! Bie quellfrifch buftet une biefe Jungfrauentugent aus biefer ihrer freiwilligen Dienftbarteit an, bei hafflichen 3merggeschöpfen in einem Balbe. - Und felbst biefe Abfonitel ber Menfcheit fühlen fich burch Schneewittchens Uniduld zu einem Schönbeits-Cultus erhoben. Die Bosbeit gewinnt feine Macht über ein reines Gemuth. Und wenn man meint, ju biefem Schneewittchen liefe fich teine 3willingsschwefter bichten, fo finden wir bas Broblem in "Michen brobel" gelöft. Wie ift mohl ein lieblicheres Bild, eine fprechendere Situation möglich als Afchenbrobel in ber Rude, wo die Tauben bem taubenfrommen, fcmermuthig finnenben Mabchen ben Mohnsamen aus ber Miche lefen. Die füßen Mobnförner find bie traumenben Gebanken in ber Afche bes Grams. Die allgemeine biftorifche Gemalbe-Ausstellung zu München hat ein reigenbes Bilb von Schwind gebracht, beffen Begenstand ein beutiches Marchen ift. 3ch laffe bier bie Befchreibung bes Bilbes von Mority Carriere, bem Referenten, folgen, weil man fo am besten ertennen wird, wie gludlich unfre Dardenftoffe für die Malerei ausgebeutet werben tonnen.

"In bem Angenblid, als eine Mutter gegen ihre fieben Buben, die mehr effen wollten als da war, bas Wort ausspricht: "Wäret Ihr boch besser

Raben", ba fliegen fie als Raben bavon, bie Mutter fturgt entfeelt nieber. Das Schwesterchen läuft in ben Bald, eine wilde Fee befiehlt ihm fieben Jahre ju fdweigen und fieben Demben gu fpinnen, mit fo tonne es bie Brüber erlofen. Gede Jahre find borüber. - Wir feben auf bem erften Bilbe bie Jagbgefellschaft eines Bringen, Die nach einem ihrer Genoffen fpabt und ruft, ber aber erblickt auf bem ameiten ein feltfames Wild: bie wunderschöne Jungfrau in einem Baumstamm frinnend, bann bebt fie ber Ronigesobn berab, beren langes, blonbes Saar bie feufden Glieber umflieft, eine Composition von unendlicher Innigkeit und garter Reinheit. - Der Bring führt bie Gefundene auf feinem Roff von bannen, fie wird hochzeitlich geschmudt, fie geht als feine Gattin mit ihm fpazieren, indem fie fich ben Urmen wohlthätig erweift, immer ichweigend, und bes Nachts bei Mondschein spinnend. Sie wird endlich von zwei Knaben entbunden, die aber als Raben bavonfliegen. als die Bebamme fie baben will. Das Entfeten ber guten Frau contraftirt tomifd mit bem Schreden bes Gatten und mit bem ichmerzhaften Dulberblick ber ichamigen Bochnerin, ber bie Fee erscheint, jum Schweigen mahnend. Aber bie Fehme verdammt bie Rönigin als Bere zum Feuertob. Wir feben ben Holzftoß geschichtet und bie Belbin bes Marchens mit gebundenen Armen im Gefängnif, die Ree aber bei ihr mit bem Bunberglas. Balb ift die Zeit um, die Armen hemmen ben Bagen, ber ihre Bohlthaterin jum Scheiterhaufen führt, mahrend bie Fee ben Raben bie fieben Bemben bringt. Rönigin auf bem Holgstoß steht, ift ber Augenblid ber Erlöfung ba. Wie jum Finale einer Oper kommen bie Bruber auf weißen Roffen jubelnd herangebrauft, ruft nun die Mutter ihren Rinbern entgegen, welche bie Fee jurudbringt, freut fich bas Bolf, baf bie Benter abzieben muffen, fintt ber Ronig gerührt zu ben Fußen bes gelieb-ten Beibes. Die 3 bee ift flar: burch Ergebung, Arbeit und Schweigen löft sich ber Fluch eines Frevelbaft voreiligen Worts."

28. Menzel fagt:

"Das schönste beutsche Märchen, worin Saro's Aufsfassung bes Riesen Utgarthilogus mit bem schlasenden Riesen im Thor-Muthus ber j Edda in eine merkwürdige Berbindung gebracht erscheint, ist das vom Glücks-kinde":

"Ein Ronia tam unerfannt in ein Dorf und borte, es fei ba eben ein Rnabe mit einer Glückshaut geboren worden, ber murbe bes Königs Tochter befommen. taufte er bas Rind ben Eltern ab und marf es in ben Balb, es wurde jedoch gerettet und in einer Mühle aufgezogen. Als ber Rnabe herangewachfen mar, tam ber König zufällig in die Mühle, hörte, daß der Anabe ein Findling fei, errieth, es möchte berfelbe fein, den er im Walbe ausgesett und schickte ibn jur Ronigin mit einem Briefe, worin ftand, er folle fogleich bingerichtet werben. Der Knabe gerieth unterwege unter Rauber, Die ben Brief lafen und einen andern fchrieben, bes Inhalts: Die Rönigin folle ihm fogleich ihre Tochter geben. Go gefchah es auch. Der Rönig mar, als er es erfuhr, in voller Buth, und erfann Die Lift, bas Gludefind folle feine Tochter nur bann haben, wenn er ihm brei golbene Baare bom Ropf bes Teufels brachte. Das Gliidstind machte fich auf ben Weg. Wo man es anhielt unt nach feinem Gewerbe frug, fagte es, es miffe Alles. Da gab man ihm in ber Stadt auf ju fagen, warum im Brunnen. wo fonft Bein gefloffen, nicht einmal mehr Baffer fliege? in einer andern: warum ber Baum, ber fonft Mepfel trug, nicht einmal mehr Blätter trage? und an einem Fluß: warum ber Kahrmann nie abgeloft merbe? Das Gludstind verfprach alle biefe Fragen auf bem Rudwege ju Dann tam es gludlich in bie Bolle und beantworten. fand bes Teufels Eltermutter allein. Die erbarmte fich feiner, versprach ihm zu belfen und verbarg ihn in ihren

Rockfalten. Run tam ber Teufel beim, roch gwar Denfchenfleisch, forschte aber nicht weiter nach und folief ein. Die Mutter hatte berweilen feinen Ropf im Schoofe und rif ihm ein goldenes haar aus. Er machte auf und fie frug ibn, mas er geträumt babe? Bon bem Brunnen. ermieberte er, ber weber Wein noch Baffer giebt, weil eine Krote barunter fist. Beim zweiten Baare fagte et, ibm habe von bem Baume geträumt, an beffen Burgeln eine Mans nage. Beim britten, er habe vom Fahrmann geträumt, ber abgelöft werben konne, wenn er einem Andern bie Ruberstange in die Band gebe. Mit ben brei Haaren nun und mit ben brei Antworten febrte bas Glücketind beim und bekam für die Antworten viel Gold. Der König gab ihm sofort seine Tochter und wollte auch in die Bolle gebn, um eben fo viel Gold mitzubringen, unterwege aber bien ihn bas Bludefind bee Rahrmanns Ruber nehmen, ba war biefer erlöft, ber König aber mußte fortan und in alle Emigleit rudern." (Grimm's Darden, Nr. 29.)

haben wir bis jett die Tiefe der Natur-Empfindung, ben sittlichen Ernst und die Lehrhaftigkeit der Märchen in unsere Betrachtung gezogen, so lacht uns aus einer großen Menge von ihnen noch die Fülle der Lebensgesundheit und der originellsten Laune entgegen, die das Kleinste mit dem Größesten, das Individuellste und Zufälligste mit der großen Weltordnung balancirt, und in diesem halb nawen, halb schmerzhaften Dualismus den beutschen Bolts-humor produzirt, in welchem der Wit mit dem Gemüthe, der natürliche Verstand mit dem Gefühl tes übernatürslichen Lebens volarisirt ist.

Auch bas Bolt fühlt und verföhnt ben Bruch amischen Materie und Geist, amischen Diesseits und Jenseits, amischen ber beiligen Schrift und bem profanen Beltverstande. zwischen ber schwachen Persönlichkeit und bem Gewissen, welches uns Allen die Norm und das ideale Ziel des Lebens vorhält. — Je weniger aber der ungeschulte Mensch diesen Bruch in einer Kunstform oder durch Wissenschaft und seine Lebensart versöhnen kann, besto unentbehrlicher ist für ihn ein Scherz und Wit, der den Ernst und das

Befühl ber Unmacht mastirt.

Solchen Prozessen, solchen tiefsten Mysterien, bem Schisma zwischen werktäglicher Gewohnheit und einem Gewissen zwischen werktäglicher Gewohnheit und einem Gewissen von ber ibealen Welt, ber wir alle wissend ober unwissend eingeordnet und verpflichtet sind —, verdankt der Märchen-Humor seine Existenz, und es wäre Raison, wenn ihn sich die literarischen Humoristen zum Muster nähmen, denn die moderne poetische Literatur versiert bei ihrer klassischen Prüderie immer mehr an Herz und Natur-Empfindung und ersetzt diesen Mangel, wie den eines Gewissens von der übernatürlichen Lebensordnung, weder durch Natur-Enchslopädie, noch durch Phantasiestücke, in denen man erfährt, was sich der Wald und die Böglein erzählen.

Der humor im beutschen Bolksmärchen ift so mundervoll, wie ber in ber Natur felbft. 3m "Rothtappchen" legt fich ber Bolf, nachbem er bie alte Grofmutter ge= freffen hat, in ihr Bette, und bemuht fich, ihre fcmache Stimme nachzumachen als bas Groffind antommt. Diefes aber meint, bag feine Grofmutter beifer geworben ift. 218 Rothfäppchen neben bem verftellten Wolfe im Bette liegt, wundert fie fich über feine rauben Arme, und erbalt die Antwort: "bamit ich bich besto weicher umarmen tann"; über die langen Ohren: "damit ich bich beffer hören tann"; über bie glühenden Augen: "damit ich bich beffer feben tann". Endlich munbert fich Rothtappchen über ben großen Mund ihrer Grogmutter, und erhalt vom Wolfe bie Schluffantwort: "bamit ich bich besto beffer freffen tann." Rothtappchen wird sonica aufaefoludt. Dann tommt ber Jager an bem Saufe vorüber

und wundert sich über das furchtbare Schnarchen der der meintlichen Großmutter. Zulett wird sie und ihr Entelkind dem schlasenden Wolf heil aus dem Leibe geschnitten, und diesem praktizirt man eine Portion Steine in den Leib, so daß er endlich erwacht, nicht zum Fenster him

ausspringen tann und fein Leben quittiren muß.

In ber Geschichte mit ben jungen Ridlein, bie ber Bolf fo gierig verschlingt, baß fie ihm die alte Biege aus bem Leibe schneibet, mahrend er schläft, und Steine an die Stelle padt, wiederholt fich ber Spaß. Der Bauer tann es bem Wolfe nicht verzeihen, bag er ihm bie Schaafe und Füllen frifit, und läft ihn immer ein schlecht Ende finben. Als ber Wolf fich mit ber Stärke bes Menschen meffen will und auf ben Jager trifft, berichtet er höchst witig und kurios: Der Mensch batte ihm aus einem Stod einen scharfen Sagel ins Geficht geblafen, gulett aber fich eine blante Rippe aus bem Leibe gezogen und ihn fast zu Tobe gehauen. Sochst originell und nair ift die Geschichte, wie ber Bolf, als er auf Beute ausgeht, von ber Sau angeführt wirb. Sie fommt bem Wolf entgegen, und macht ihm ben Borschlag, ihre Fertel zu taufen, bevor er sie frist. Bahrend er bas fehr bequem auf einem Stege verrichtet. ber über einen tiefen Bach führt, rennt ihm Die Sau fo ftart auf den Leib, daß ber Fertelfreffer ins Waffer fällt und erfäuft.

" Hans im Glücke" giebt seinen ehrlich und fleißig im Dienst erworbenen Goldlumpen, ber ihn unterwegs drückt, für ein Pferd; das wilde Pferd, welches ihn abgeworsen hat, tauscht er für eine Kuh, die ihn beim Melken mit den Hintersüßen schlägt; für diese unbequeme Milchkuh nimmt er ein fett Schwein. Dieses, weil er es auf einer Schiebkarre fortschaffen muß, tritt er für eine sette Gans ab; diese händigt Hans, weil er ste nicht tragen will, einem Scheerenschleifer für einen raren Schleifsstein aus, der ein ordinärer Straßenstein ist, mit dem er

aber burch geschliffene Meffer und Scheeren sein täglich Brod verdienen wird; und endlich legt der müdgewordene Glück-Hans die Steine auf den Rand eines Brunnens, von dem sie ins Wasser fallen, als er trinten will — und nun ist er auch die letzte Plage los. — Röstlich ist der Gedanke Hansens, daß ihm sein gutes Glück in der Noth mit dem schweren Goldkumpen, mit dem wilden Pferde, mit der obstinaten Ruh, mit dem schweren Schwein, der schweren Gans, dem schwereren Schleisstein immer zur rechten Zeit beigestanden hat. So ein Glückstind giebts in der Welt nicht zum zweiten Mal, ruft er seelender-

anügt.

Eben so harmlos, aber originell phantastisch und naiv ift ber humor in bem "Gefchichtden vom füßen Brei". Ein armes frommes Mabchen, bas nichts mehr für feine arme fromme Mutter ju tochen hat, erhält von einer alten Frau im Balbe einen Bauberfpruch jum Befcent; wenn fie ju einem Topfchen fagt: "Topfchen toche", fo tocht es fugen Birfebrei, und wenn fie fagt: "Töpfchen fteb'", fo bort ber Bauber auf. - Der Spruch bewährt fich prachtig; Die alte Mutter vergift aber bas "Töpfchen fteb'". Die Tochter ift nicht ju Baufe, es tocht alfo bas ganze Baus, und zulest bas gange Dorf voll Brei, bis bie rudtehrenbe Tochter bem Zauber Einhalt thut. Die guten Leute bes Dorfs muffen fich aber burch ben Brei binburcheffen, um ju ihren Saufern zu gelangen. Es ift bie Befchichte vom Gothefden Bauberlehrling ins Compatte überfest, und auf die Philifter angewendet, ohne bag bas Marchen fich ben Unterfoieb amifden Brod-Menfchen und Abepten jum Bewußtfein gebracht bat.

In bem munbervollen Märchen vom "Dorn=Röschen", wird burch ben bofen Zauber einer, nicht zur hochzeit gelabenen breizehnten weifen Frau, Dorn= Röschen, (bas einzige lang ersehnte Königskind) und bas ganze Schloß in einen hunbertjährigen Schlaf gefenkt, so daß es mit Dornen verwächst, die tein Menschenkub durchbringen kann. Der Zauber geht so plöglich vor sich, daß der Koch nicht mehr Zeit behält den Kochjungen zu ohrseigen, obgleich er schon dazu ausgeholt hat. Bie aber die hundert Jahre vorüber sind, da durchbricht ein Brinz die Dornen, wedt das schlasende Dornröschen mit einem Kuß, und in demselben Augenblick erwacht das ganze Schloß. Da schallt die verhaltene Maulschelle, da brutzelt der Braten, da kriecht die eingeschlasene Fliege auf der Band weiter fort, da flackert das Heerdsuer wieder auf, und die Magd rupft das Huhn zu Ende bei dem sie eingenickt war.

Die Hochzeit versteht sich von felbst, nund wenn bie glücklichen Leutchen nicht tobt find, so leben sie noch heute." Man tann behaupten, sie leben noch, benn sie leben in Bergen von Kindern und allen Menschen fort, welche

Märchen verftebn.

Bezeichnend ist es, daß das Märchen vom "gestiefelten Kater", welches die Umgangs-Bolitik mit überlegenem Humor illustrirt, und die Maschinerie darlegt, burch welche man bei Hofe sein Glück zu machen pslegt, aus Italien und Frankreich eingebürgert worden ist. — Intention und Grundfärbung gehören dem kritischen Welt- und Socialverstande, der bereits über die bürgerliche Sphäre hiausgegangen ist, und den Stoff verarbeitet, aus welchem die Revolutionen hervorgehn.

Die Fabel ist diese:

Ein Müller hinterläßt bem ältesten Sohne bie Mühle, bem zweiten ben Esel, ber jüngste muß sich mit bes Baters altem Kater begnügen, ber aber Menschen-Kenntniß besitzt und nur ein Baar Stiefelchen verlangt, um in bie Welt zu gehen und seinem gekürzten herrn ein besseres Glüd zu verschaffen, als Esel und Mühle zusammen werth sind. Der Kater weiß Rebhühner und junge hasen zu überlisten, die er jedesmal in die königliche Küche abliefert und zwar als ein Geschent vom Grafen

Carabas. Dann muß fich ber Müllersfohn in einem See baben, und in bem Augenblid wo ber Ronig mit feiner Tochter vorüberfahrt, schreit ber Rater, als Diener getleibet, nach Gulfe gegen bie Diebe, welche feines Berrn Rleiber gestohlen haben. Als ber Ronig vernimmt, bag ber Beraubte berfelbe Graf Carabas ift, welcher ihm fo oft Wildpret verehrt bat, laft er ihm Rleiber aus feiner Garberobe reichen und bie tonigliche Raroffe anbieten. Die fcone Gestalt bes Belben und feine natürliche Unmuth gefällt ben Angen ber Bringeffin gar mobl. Die Reise geht weiter; ber gestiefelte Rater macht aber ben Läufer und bebroht die Ernteleute am Wege, so wie bie Biehhirten, daß fie befragt, welchem Herrn Biefen, Felber und Schlöffer geboren, fagen follen, alles fei Eigenthum bes Grafen Carabas, andernfalls würden fie Alle bes Todes fein. Die Lift gelingt. Der König wird von bem Reichthum bes Grafen eben fo eingenommen als zuvor von feinen Ruchengeschenken, Die Bringeft aber läßt fich vollends nicht nehmen, daß ihr Reifebegleiter ber liebenswürdigste und nobelfte Kavalier auf bem Erdboben ift. Nachdem noch ber Rater ben Befiter eines großen Schloffes, einen bofen Zauberer, bahin überliftet bat, bag biefer fich, um feine Runfte ju zeigen, erft in einen Löwen und bann in eine Maus vermanbelt, und als folde vom Rater freffen läft, wird ber Müllerefohn Schlofiber, foniglicher Schwiegersohn und Erbe bes Reiche.

Wie fehr ben Natur-Menschen bie Neigung characterifirt, Alles auf Schrauben zu stellen, zu verhäfeln ober zu balanciren und vielbeutig zu machen, sehen wir nicht nur an jedem Bauern \*), mit bem wir als Nachbar einen

<sup>\*)</sup> Der Teufel im Märchen staunt einmal fiber bie von einem Bauern erzielten Felbfrsichte und will sie mit ihm theilen.
— Der kluge Bauer überläßt nun dem Teufel die Bahl zwischen bem, was über oder unter der Erbe wachsen wird. Der Teusel

Bergleich zu Stande bringen wollen, fonbern aus bem Bollsmarchen in taufenbfältiger Gestalt. - Eben ber Ratur-Menfc, ber Araber, bas Weib, ber Bilbe, ber Dann aus bem Bolte balten bas Ginfach - Unverfangliche und ben geraben Weg für bumm und orbinair. 3br elementarer Sinn fucht eine Beiftesbilbung und finbet fie im Berftanbe. Diefer ermachenbe Berftand aber braucht und erftrebt Anhaltspuntte und Uebungen im Complicirten, Breibeutigen, Berhatelten, im Bis, im Scharffinn, in ber Bfiffigleit. Daber in allen Marchen bie fogenannten "tnifflicen", Die oratelhaften, zweibeutigen Aufgaben und Die Lolungen in bemfelben Sinn. 3ch entfinne mich aus meiner Rindheit eines Marchens, in welchem einer flugen Magb bie Aufgabe gestellt murbe, nadt und boch betleibet, ju fuß und boch gefahren bor bas Schloß ju tommen, in welchem fich ber Bring befand, welcher ber Belbin jum Gemabl befchieben mar, falls fie bie Aufgabe lofte, und fiebe ba, Die Borgelabne vollbrachte bas Stud, inbem fie nadt aber mit einem Rischernet betleibet, auf einem Rinbermagelchen erschien, welches fie mit ihren Fugen auf bem Wege weiter fcob. -

Unerreichbar ift ber beutsche Bollshumor ba, wo er sich innerhalb seiner angestammten Sphare halt, wie in bem plattbeutschen Märchen vom "Swienagel", ber mit bem hafen bie Wette eingeht, baß er breimal hintereinanber eine Adersurche rascher entlang laufen wird als Jener. Der Swienagel gewinnt die Wette durch die Lift, baß die "Frau Swinagelin", welche bem herrn Gemahl auf ein haar, (ober vielmehr in jedem Stachel) gleich sieht, an dem Ende der Furche dasity, wenn der

Hase athemios bort anlangt.

mählt bas letztere, ber Bauer aber faet nun Korn und behält bie ganze Ernbte. Im nächsten Jahre will ber bumme Teufel bie Sache besser machen und mahlt, was über ber Erbe mächst. Da faet ber Bauer Auben und behält wieder bie ganze Ernbte.

Höchst characteristisch ist die humoristische Berspottung der philosophisch und fentimental gearteten Naturen im beutschen Märchen, schwerlich tommt von solcher Tenzenz bei iraend einem andern Bolte ein Beispiel vor.

"Die fluge Elfe" foll Bier im Reller gapfen, ba bemertt fie über ihrem Ropfe im Rellerbalten eine alte Dauget fteden, und indem fie barüber nachfinnt, wie leicht br. ober ihrem Rinbe bas Morbinstrument auf ben Ropf allen und ben Tob bringen konnte, muß fie fich fo n Thranen fegen, baf fie alles Bier aus ber Tonne auf ben Boben laufen laft. - Den Sausleuten, Die -ibr rachgeschickt werben, erzählt bie voraussorgende, (Dog= ichteiten ale Wirklichteiten behandelnbe) iberkluge Narrin ihre Phantafieleiben, burch welche Alle nitsammen ins Lamentiren tommen, bis ber Mann felbst vie gerührte Gefellichaft im Reller auffucht und zu voräufigem Raifon zu bringen verfteht. Ein andermal foll Elfe ein Getreibefelb ernten, ba fie aber bei ihrer großen Mugheit und fustematischen Methode zuerst mit fich bariber ine Reine tommen will, wie, und von welchem Ende ich bie Arbeit am amedmäßigsten angreifen läßt, ob jest ber fpater 2c., fo fcblaft fie über biefen grundlichen Devitationen ein. - In Diefer Situation findet fie ber Mann, als er ihr bas Frühstlick aufs Feld bringt. virft ihr bann als einer nichtenutigen Berfonage Bogelnet mit fleinen Schellen über ben Leib. Mis sie Ibende erwacht und an ihrem Leibe klingeln bort, weiß ie nicht gewiß, ob fie es ift, ober ein anberes Menfchenkind. Um barüber etwas Bofitives zu erabren, fragt fie an ihres Mannes Kenfter, ob Elfe au Saufe ift, und ba bie Frage bejaht wird, geht fie in bie veite Welt, aus ber fie noch heute wiedertommen foll. 3hr Gefdlecht aber ftarb nicht aus.

Neben biefer köftlichen Berspottung einer beutschen Bhantaftin felbst im Bolte, muß man aufs Meußerste frappirt fein, in bem Märchen vom "Gruhfelhans" ben Grundgebanten veranschaulicht zu finden, baf einem Dummtopf die überfinnlichen Dofterien ber-Schloffen bleiben. Der bumme Bans, ber in bie Welt geht, weil er bas Gruhfeln (Grauen) lernen will, fciebt mit Tobtentopfen Regel wie bie übrigen Ge fpenfter im Rirchengewölbe und bietet benen Obrfeigen an, bie ibm zu breift auf ben Leib ruden. Er geht mit feiner materiell profanen ungläubigen Dreiftigfeit aus allen Abenteuern fiegreich berbor, aber es zeigt fich auch am Schluffe, bag ein geborner Dummtopf fogar bei ben richtigen Worten und Erlebniffen bas Alberne meint: benn, als bem Gruhfelhans ein altes Weib, Die er mit feinem Reifezwed befannt macht, einen Buber mit gappelnben Gründlingen über ben nadten Leib fcuttet, ba ertlart er zu miffen, mas Grubfeln ift und zeigt folder Gestalt, bag er bas Beiftergrauen (bie rathfelhafte Borempfindung einer übernatürlichen Belt und ihrer Befen) mit einem Ripel auf ber Saut verwechselt bat. -

Mit ähnlichem Humor, wie die Gespenster der Berstorbenen, mussen sich Tod und Teufel im deutschen Bolksmärchen behandeln lassen. Der Teufel wird in allen Fällen von klugen wie von dummen Leuten überlistet und besonders da geprellt, wo er, um recht sicher zu gehen, einen Contract gemacht, und sich gar mit einem Geistlichen eingelassen, oder es auf den Betrug von Bittwen und Baisen abgesehen hat. Der Tod ist stärker wie der Teufel und wie aller Menschenwis, aber dem Zauber des Apostel Petrus muß auch der Tod sich überwunden geben, und einer verzweiselten, bittenden Mutter läßt er das kranke Kind, wenn er es auch schon mit fortnehmen wollte. In irgend einem Märchen holt eine Mutter ihr gestorbenes Kind aus einem unterirdischen Todtengarten zurück, wo die Kinder in Blumen verwandelt sind.

"Der Schmied von Jüterbogt" ferirt fogar ben Tob auf seinen Birnbaum hinauf, und halt ihn bort burch einen, vom heiligen Betrus früher erworbenen Zanber so lange fest, bis er selbst seines Lebens überdrüssig ist. — Zuvor aber fängt er den Teusel, wie er durchs Schlüsselloch zu ihm schlüsst, in seinem Blasedasg auf und waltt ihn, indem er seine Gesellen zu hülfe ruft, mit schweren hämmern so windelweich, daß der Böse sich nach der Befreiung auch in der hölle noch nicht sicher fühlt. Die heren überlisten den Teusel eine seile zu ihrem Dienste, zuletzt holt er sie aber doch zusammt ihren Katen und allem heren-Schurrmurr. Der Tod und seine Ansprüche werden im himmel wie auf Erden respectirt. Was staubgeboren ist, muß sterben, aber Klapperbein hat die Lebensart eines ehrlichen und billigen Mannes, er erinnert seine Patienten, und gewährt besondern Lieblingen eine wiederholte Frist.

Selbst ber liebe Gott und ber Weltheiland müssen bem Märchen zu Liebe auf Erden umherwandeln. Betrus und Christus tommen auf ihrer Wanderschaft im Kroatenslande mit einem Schneider zusammen, die Nacht wird von den Dreien im Walde zugebracht, und ein Lamm zum Imbis am Spieße gebraten, von dem der naschige Schneider die Leber sortmaust. Er läugnet dem nachsfragenden Heilande die That selbst da noch, als ihn dieser in Feuers- und Wassersnoth bringt. Betrus aber kennt die Kroaten besser, holt einen Beutel mit Goldstücken hervor, theilt sie in vier Theile und verspricht dem, der die Leber gegessen zwei Theile des Geldes, da beschwört der kroatische Schneider mit Hast, daß ihm der Preis gebührt, weil er der Leberdieb ist. Ob dies Märchen ursprünglich deutsch ist, überlaß ich den gelehrten Kennern zu beurtheilen.

In der Geschichte vom Butt (Steinbutte) finden wir ben Uebermuth bes Menschen im Glüd, die Unersättlich= teit bei befriedigten Bünschen, die Unvernunft und plumpe Hoffarth eines gemeinen Weibes, und das Bantoffel-Resgiment, unter bem ein Schwachtopf zum Diener ber Thors

heit wird, mit so töstlich trocknem Humor, mit so plasischen Zügen konterfeit, daß es scheinen könnte, als wäre die Renntniß ter menschlichen Schwächen, der gemeinen Wirklichkeit, die ansschließliche Virtuosität des deutschen Bolks, aber es ist im himmel wie auf Erden zu Haufe, sobald es sich auf sein tiefstes Gewissen, und auf seint Herzend-Spmpathieen besinnen will.

## V.

# ie deutschen Sitten und das Familien= Leben.

Alle Bolter, auch die barbarifden, haben ihre Sitten, I fie erfahrungsmäßig wiffen, bag bie tleinfte Befellift nicht ohne Lebensordnung, ohne Autoritäten und ecutiv-Gewalten, nicht ohne folde Conventionen, Formen b Gefete bestehen fann, burch welche bie Willfur und waltthatigfeit ber Individuen im Zaum gehalten wird. Ber ber Nothwendigkeit arbeitet aber auch ber Berinft-Inftintt bei balb und gang wilben Bolteraften, ben elementaren Leibenschaften burch einen Schetismus, burch irgend ein Ceremoniell und eine Gramtit entgegen, weil nur an einer Mechanit und Chablone. einem Dinge, welches ber Menschen-Witz erfinnt, fich Menfchen = Beift von ber Ratur unterfcbien und errettet fühlt, Die ihn fonft verfchlürft. -Es tommt alfo, wie in allen Cultur - Gefchichten, auf an, ob fich bei einem Bolte ber Beift bem abaifden Raturalismus, ober biefer bem fittlichen Beifte equemen muß; ob in ben Sitten und Lebensarten azie, Phantafie, Sinnlichkeit, Aifance, Bequemlichkeit, igheit, außerliche Boflichkeit und Liebenswürdigkeit vor-Bogumil Gals: Die Deutiden. I.

berrichen, ober ber Ernft, Die Aufrichtigkeit, Die Bahrbeitsliebe, Die Lebens-Grammatik und der Glaube an Die perfonliche Burbe bes Menfchen, an ein abfolutes Gefet, welchem alle finnlichen Bequemlichkeiten, alle individuellen Augenblicks-Belüfte und Selbstfuchten unterworfen bleiben.

Den beutschen Sitten fehlt es an ber italienischen wie an ber flavifchen Natur- Grazie und natürlichen Aifance, an ber frangofischen Beweglichkeit. Cultur-Grazie und gefelligen Liebensmurbigfeit. Dem beutiden Menschen fehlt nicht nur bie fpanische Granbezza, fonbern auch die majestätische Emphase, Die fouveraine Willensund Thatfraft, welche bie Leibenfchaft bem Menfchen bes Subens, welche fie bem Corfen, bem Spanier, bem fpanischen Beibe verleibt.

Das gemeine Bolf im Süden wie im Norden von Deutschland, 3. B. in Schwaben, in Beffen, in Dft- und Westpreußen, in Pommern besitt febr oft nicht einmal einen Ginn für außerliche Wohlanftanbiateit in Rleibung, in Manieren. Den gemeinen Leuten bort fehlt nicht nur ber Geschmad, welchen Bolen, Italiener, Gpanier, Albanefen, Türken, Berfer, Araber, Ticherkeffen, Ruffen und Rurben in ber Rleidung an ben Tag legen, fondern jede forperliche Reprafentation und Saltung, bis jum Mangel bes Schidlichteits-Befühls beim Effen und Trinken, im Geben und Stehen. Bei feinem Bolle latschen bie gemeinen Leute mit fo trummen Anieen, mit fo unicon vom Leibe abgewendeten Ellenbogen, mit fo vorgebeugten Röpfen, fo padefelmäßig, wie bei ben Deutichen einher; ber triften Geberben nicht zu gebenten, bie etwas von einem melancholisch-verbrieflichen Buftentameel verrathen, befonders um ben Mund berum, ju welchem fich bei gemiffen beutschen Boltsftammen eine langgeftredte, geschnäbelte, fcmale und fcarflinige Rafe binneigt.

All biefe und viele andere afthetische Ausstellungen haben ihre Richtigkeit; 3. B. Glot-Augen, Buttermilche-Augen mit Brauen, Die bufdiger als ber Badenbart finb.

Jäderbeine und vertrodnete Waben finden sich unter ben eutschen Stämmen häusiger als unter slavischen und omanischen Nationen, aber die Betonungen dieser Thatsachen, die Folgerungen, die Nuthanwendungen sind falsch.

— Nicht nur das gebildete Publikum, sondern selbst die Belehrten, die prosessionirten Aestheiter und Moral-Phisosophen wissen nicht mit den Schattenseiten der schönen deiber, der Grazie, des seinen Geschmads und der obers

lächlichen Liebenswürdigfeit grundlich Befcheib.

Diefe über Bebühr beliebten und gepriefenen Gigenchaften beruhen auf einer Sarmonie von Ratur und Beift, von Sinnlichkeit und Berftand, auf einem primiiven Barabie 8 - Frieden ber Lebens-Wegenfage, bei bem es nicht verbleiben barf, weil er fich, wie wir an bem fconen Gefchlecht erfahren, fo oft ohne Rraft und Character=Confequenz, ohne Bernunft=Energie, turg ohne Die fpecififch-mannlichen Beiftesfacultaten zeigt. Erft mit bem Bruch zwischen Ratur und Geift tommt es jur tiefern Entwidlung ber menfchlichen Rrafte, gur Cultur-Geschichte, jum Giege bes vernünftigen Beiftes Aber Die elementaren Natur-Gemalten aufer uns wie in unferm Gelbft. Die Grazien und afthetischen Talente Der Italiener, ber Griechen, ber Dalmatiner und Bolen erflaren fich aus ihrem frei entwidelten Raturalismus. Beil aber Die Deutschen und Englander mit ihrer Cultur Ernft gemacht haben, weil fie fich bas leben, bie Wiffen= icaft und bie Runfte fauer werben laffen, weil fie Schule und Sitte beilig halten, weil fie einer fur Recht und Befchichte begeifterten Race angehören, weil ber geiftige Rattor in ihnen über Die Sinnlichfeit berrichen barf: barum find fie feltener von ben Grazien gewiegt.

Beiber, Kinder und viele barbarische Nationen sind grazibser, anmuthiger, liebenswürdiger und naiver als Philosophen, Schulmeister, Pfarrer und Propheten, aber vernünftiger, gescheuter, verlässiger, ehrenwerther sind sie um biefer Grazie willen keineswegs; und viele Thiere, Hirsche, Abler, Pferde und Löwen übertreffen an Ratur-Grazie und Raturstolz selbst eine spanische Tänzerin.

Individuen und Nationen, die sich vom Naturalismus emancipirt haben, die aus dem thierischen Instinkt heraus zum Reiche des Geistes durchgebrungen sind, können ummöglich so unbefangen, gracios und schon in ihrer Ersscheinung, in ihren Lebensarten sein wie Subjecte, die sich halb oder ganz als Natur-Broducte darstellen.

Die Cultur-Grazie und Höflichleit der Franzofen ift eine leere Eitelkeit und Bildungs-Prätenflon, ohne Fundament und Charactertiefe, ohne Selbsikritik und Gewissensbisse, ohne Würde und Wahrhaftigkeit, — ein bloßes Bildungs-Baisse für solche Aesthetiker, denen es an prononcirter Männlichkeit, an Character-Gewaltigkeit, an Gemüthstiefe, an Gottes-Gewissen, am adamitischen Erbe, an sittlichem Instinkt und an elementarer Naturkraft gebricht.

Bei Helben, Gesetzgebern und Propheten ift teinmal von Grazie und Höflichkeit die Rede! Die Leute des Bolfes aber und nicht die Gebildeten haben wir als die echten Jünger und Pflegebefohlenen der Gesetzgeber und Propheten anzuseben; somit durfen die Massen auch nicht die Träger der Delicatesse, der Aesthetit und Höslichkeit sein.

Wenn die Redensart von der göttlichen Grobheit mehr als einen schlechten Wit und vielmehr die Kluft zwischen dem göttlichen Gesetz und der conventionellen Umgangsform bedeuten soll, so mag man auch begreifen, daß ein Belt als die primitive Infarnation der Natur- und SittensGesetz unendlich tiefere Processe und Formen zu absolwiren hat, als solche, welche zur Politur der Oberstäche gehören.

Die schinen Runfte und Biffenschaften geben ber Bilbung bes Genius, bes Gelehrten ben letten Schliff, intem fie Seele und Berstand ineins bilben, indem fie Bernunft und Sinnlichkeit verföhnen; aber indem fie bies thun, werben fie zugleich die Auppler ber Sinnlichkeit

und Richtsnutigkeit bei Denen, welchen es an Character-Energie, an Fleiß und ftrengen Grunbfagen gebricht.

Runfte und Wiffenschaften milbern zwar bie zu große Barte, Die Robbeit ber Sitten und veredeln bas finnliche Gefühl; aber indem fie bies bewirten, nehmen fie auch ben Bolls-Sitten und bem Character ber Nation bie Rraft. - Die Leffingiche Fabel von bem plumpen Cbenbolg=Bogen, welcher beim Spannen gerbricht, nachdem er burch Bilbidniterei an Maffe verloren hat, bleibt mahr. - Beim Bolle handelt es fich nun und nimmermehr um Anmuth, Grazie, Beichheit und Schönheite-Gefühl, fonbern um Babrhaftigfeit, Sitten-Strenge, Character und Rraft. — Dan muß bie tieffte fittliche Grundlage besiten, um ohne Schaben mit ben fconen Runften gu verkehren: benn ber Dualismus zwischen Sinnlichkeit und Bernunft, welchen bie afthetische Bilbung indifferenciirt, ift beim Bolte eben ber Grund ihrer sittlichen Rraft. - Dit bem Bruch zwischen Ratur und Geift beginnt bie Cultur-Geschichte, und mit ber Berfohnung von Ginnlichfeit und Bernunft, von Seele und Berftand, b. h. mit ber Aesthetit beginnt Die Schmache, Die Unngtur, Die Barbarei ber Gultur! -

Die Natur=Grazie ber Polen und Italiener ist, tiefer taxirt, das Symptom ihrer vom Geiste unalterirt und unafficirt gebliebenen Sinnlichteit, — ihrer Culturverssehworenen Unwissenheit, ihrer ganz sinnlichen Naivetät und Eigenliebe: also ein europäischer, ein culturshistorischer Scandal. Cultivirte, christliche Nationen, die dem europäischen Staaten-Berband der Welt-Cultur angehören wollen, müssen aus dem ästhetischen Naturalismus, aus der thierischen Lebensunmittelbarkeit heraus in das intellectuelle Leben hinein; sie dürsen, sie können nicht so naiv und liebenswürdig, so harmlos und naturbequem bleiben, wie sich Italiener, Spanier und Polen darstellen. Wenn aber diese Paradies-Aisance, diese Grazie und Naivetät unsere reisenden deutschen Stuben-Literaten

ober die unästhetischen, schematisirten, bocksteifen Engländer entzukt, so ist das ein persönlicher Erganzungs-Proces, aus dem man nichts für den absoluten Werth und das Berdienst jener Südländer erhärten kann. Der gelehrteste Prosessor schwört am eifrigsten auf die himmlische Grazie seiner Braut, dis ihn die She belehrt, daß er sinnliche Listen, Praktiken und Dummheiten für Divination, Nab-

vetät und Paradies-Unschuld angesehen bat.

Erst muß ber ganze Lebens= und Cultur=Proces ein vollständiger und richtiger werden, bevor von ästhetischen Formen die Rede sein kann. Unsere politischen Resormatoren haben uns mit schnöber Nebertreibung unsere romantisch-poetischen, von Innen heraus gebildeten ästhetischen Lebensarten zur politisch-socialen Todsünde angerechnet; warum wollen sie benn also in Abrede stellen, daß die Südländer nicht eher einen sittlichen, wissenschaftlichen Grund und Boden, eine Geistesfreiheit gewinnen können, als dis sie von der Natur-Aesthetik, von der Grazie und Naivetät durch einen Bruch zwischen Natur und Geist erlöst sein werden?

Richts kann orientirender in der Burdigung der Rationen, nichts gewiffer sein, als daß ein Bolt mit entschieden afthetischen Anlagen und folden Entwicklungen ein

verlornes Bolt ift!

Die äfthetischen Anlagen entspringen aus einer lebhaften Phantasie und einem verseinerten Naturalismus, ber sich niemals gern einem sittlichen Schematismus und Rigorismus unterwirft, ober mit Eifer und Sorge einer anstrengenden Arbeit unterzieht. Aesthetische, kunstliebende, graciöse, Gesangs- und Tanzlustige, naturelliebenswürdige Individuen und Bolksstämme haben niemals einen soliben Staat gebildet, ober ihn unter den Wechselfällen des Geschicks behauptet.

Alle Thatsachen ber Weltgeschichte wie bes Zuftanbes ber verschiedenen Bölfer und Staaten, erharten jene Wahrheit ohne Barmherzigkeit. Die kunftgebilbeten alten r und die Italiener, die musikliebenden Bolen und n, die phantassereichen, romantischen Spanier sind i, social, culturhistorisch zu Grunde gegangen; und äst het ischen, nüchternen, gesange und kunstlosen ider bilden eine compakte, lebense und thatkräftige 1. Sogar die barbarischegeschmackosen realistischen, dunst und Boese baaren Aussen sind wenigstens am, geschäftig und thierisch gesund. — Die Grazie iltivite Aestheit der Franzosen ist trop ihrer nas m Kührigkeit und Geschäftigkeit der Wurm und weise der französischen Eitelkeit. Nur die Deutschen hier wie in allen Dingen die gesunde Mittelfraße re Aestheit ist von ihren sittlichen Grundsätzen und weiseheiten, von ihrer Wahrhaftigkeit gezügelt und best. —

ie Oft- und Westpreußen haben sich an vielen Orten be Umgangs- und Geschäftssormen conservirt, daß orte: grob und preußisch, im Bolke oft für gleichend gelten; aber die Leute antworten auf den Borzihrer Derbheit sehr zutreffend: "grob hält gut". robheit muß sich freilich auf ein gutes Recht grünsderbleit darf nicht letzter Zweck, nicht Absicht, muß wüchsigkeit und Mittel zur Abwehr von Schwächsen und Affectationen sein.

8 Beispiel von westpreußischer Art, wie sie vor | Jahren noch in den Mittelständen sehr gangbar

ann folgender Bug bienen :

n Reisender tritt in die Trinkstube eines Gewürzss zu Marienwerder, wo die gewöhnlichen Stammsversammelt sind, und commandirt im barschen Tone
ilasche Porter. Der Wirth gießt den Porter ein,
ellt das Glas höslich vor den Fremden hin; dieser
ignorirt die ganze Dienstbeslissenheit des Auswar, wie eines Menschen, der eben nur seine versluchte
digkeit zu thun die Ehre habe; und nachdem er mit
üthiger Nonchalance ein klein wenig von dem Ge-

trant genippt hat, fragt er ben noch zu seinen etwaigen ferneren Diensten vor ihm ftebenben Dann mit einem malitios vernehmen Mir: mas bas Gingegoffene eigentlich fein folle. Der Befragte nimmt nun icheinbar wie jum Roften, bas Glas an ben Dund, trint es aber ohne abzuseten, gang gelaffen aus, und indem er es mit folder Gewalt auf ben Tifc vor bem Fremben wieber gurudftellt, bag bie Stude umberfliegen, fagt er, ben verdusten Gaft febr ernsthaft fixirend, mit einer Stimme, aus welcher eventuelle Banbareiflichfeiten aufs Deutlichfte berauszuhören find: "bas war Porter"! Worauf benn ber impertinente Frager fich fo ungefaumt als möglich entfernte, nachbem er noch, ohne ein Wort gu verlieren, fein Gelb für bas angezweifelte Betrant hingelegt hatte. Ein zweiter Reifender bemertte zu bem Abenteuer, bas mare echt preugifch; und ber Birth replicirte phlegmatifch: "Ja"! Die Stammgafte waren aber mit Recht von bem berben Wit ihres Wirthes höchlich erhaut, und die Anechote machte die Runde in Stadt und Land.

Es ist widerlich für Den, der die Franzosen kennt, von der Artigkeit des gemeinen Mannes in Paris zu hören, und diese Politesse z. B. mit der Derbheit des gemeinen Mannes in Pommern oder Ostpreußen in Barallese gestellt zu sehen. Der preußischen Bolksbrutalität und Unschönheit, der platten Sprache, Flegelei und Dreistigkeit liegt viel weniger Barbarei als vielmehr eine angeborne Wahrhaftigkeit und Scham vor einem Herauswenden des innern idealen Lebens, dazu der Verstand zum Grunde, daß die Formen und Lebensarten der gebildeten Leute nicht zu dem derben Stosse kosses und seiner Hantirung in Harmonie zu bringen sind.

Der gemeine Mann in Preußen und in Deutschland überhaupt hat aus seiner berben, aber tiefen, geraden und unverlognen Natur seine eigne Sitte, Philosophie und seinen Dialect herausprocessirt, und er fühlt sich mit dieser te und Sprache viel zu fehr als eine Berson, um t burch außerlich angenommene Rebensarten und nieren, ober burch Rleiber einen Bebilbeten barm zu wollen. Er fühlt inftinttmäftig bie Nothwenrit, auch ben bloffen Schein einer Bilbungsbefliffenheit neiben, die ihn als eine unfelbstftandige nichtsbebeue, witlofe Berfonage verbachtigen tonnte. Er weiß fogar mit feiner berben Ratur und Wahrhaftigfeit. feiner Arbeit, Religiofitat und Bater-Sitte ben flach-Ibeten Stäbtern überlegen: er ichamt fich alfo fein und gebilbet wie bie feinen Leute ju fein. - Bon en Fühlungen befitt ber Frangofe nicht bie Spur. Daft mit ber norbifden Grabbeit, Derbheit und Chaer-Energie nicht die Robbeit und chnische Bestiglität Matrofen, Fifchweibern und Sadtragern entschuldigt verschönert merben foll, verfteht fich von felbst; umbrt aber follen die beutschen Ethnographen und Aeftheendlich begreifen, baf meber bie Cultur= noch bie ur-Grazie ein Symptom und Zeugnif ehrenwerther te Sitte find.

Wir muffen uns die Welt auf weiten Reisen angen haben, um zu erkennin, daß nur in deutschen Landen bewußt chriftliche Sitte gefunden wird, die eben so von dem Fanatismus der Spanier und Subfrann, als von dem toleranten Unglauben der Pariser dem kindisch spielenden Aberglauben der Italiener

rnt ift.

Rur in Deutschland tritt uns eine sttliche Lebensung und zwar ohne das listige Phlegma der Holer, ohne die Pedanterie und grasse Aszetik der Enger, ohne den Frost und erstarrten Schematismus der ndinavier entgegen.

Nur ben Deutschen aller Stänbe liegt bie wissenikliche und die reinmenschliche Erziehung der Kinder Herzen; nur der deutsche Jüngling hat Organ und oiffen für die ideale Welt; hat begeisterte Sympathieen für Poesse und Philosophie, und einen Respekt vor Theorie, Spstem und Methode, der ihn zum Frommen der Wissenschaft und einer nobeln Lebens-Anschauung bis ins Alter begleitet. — Nur in Deutschland ist die Lebens-Sitte ein Baum, der seine Nahrung nicht minder aus den himmlischen Elementen der Phantasie und Gottessucht, als aus dem festen Erdreich der Arbeit und der Psiicht-Strenge bezieht.

Die Deutschen und Engländer sind rationelle und praktische Landwirthe zugleich, sind unvergleichliche Handwerter wie Mechaniker, und doch Menschen, die eine Arbeits-Chre, eine Gewerbs-Chre haben, von der man in Bolen, in Italien und Spanien nicht einmal eine Bor-

ftellung befitt.

Rur die deutschen Sitten, Kunfte und Wissenschaften zeigen gleichmäßig die ideellen und die reellen Lebenssfaftoren auf; nur bei den Deutschen sind Religion und Sitte mit Boesie und Philosophie ineinsgebildet; nur im edeln deutschen Baterlande giebt es einen symbolischen, einen elastischen, wachsenden, mit der Seele ineinsgebildeten Schematismus; giebt es vernunftveredelte Leidenschaften und einen vollbeseelten Berstand; nur in deutschen Landen entzücken und milde, schone, aus allen natürlichen und übernatürlichen Sympathieen zugleich hervorgegangene Sitten und Umgangsformen wie nirgend mehr in der Welt; — nur in der deutschen Sitte sinden wir eine Berschnung von Natur und Geist, die aus dem Bruch der beiden Faktoren wie aus ihrer tiessten Sonders Entwicklung hervorgegangen ist.

Der Deutsche ist ein leibenschaftlicher Naturforscher und Bhilosoph, ein unvergleichlicher Ackerwirth, und in Schwaben sehr oft ein bibelfester Theosoph; — er ist ein Pfahlbürger, ein Hauswirth und Familienvater, mit einer Autorität und Burde bekleidet, von ber man in andern Landen nur die Karikaturen antrifft, — und gleichwohl ein Welt- und himmelsbürger, ein Mensch. der ber ganzen Erbe wie in ber heiligen Schrift zu

Ber einer beutschen Familie, einer beutschen Schule, ersität und Corporation angebort, wer ein beutsches smefen, eine beutsche Landwirthschaft, ein beutsches erbe, mit beutschem Befinde und beutschen Arbeitern eben bat, ber leugnet mit gutem Grunde, bag es andersmo in ter Welt ein mabres bergiges Ramieben, baf es noch anderemo miffenschaftlich und rein an organisirte Bolte- und Bochschulen, bag es auch Italien, Spanien ober in Frankreich eine Bausonung, eine Familien= Dablzeit, ein ehr= es, pflichtgetreues, arbeitstuchtiges Gee. bak es im Auslande eine Gewerbs und eite-Chre, ein prattifches Chriftenthum bt. - Liegt in folden Betenntniffen eine Ginseitigfeit Ungerechtigkeit, fo ift fie für unfere übertricbene Uneilichkeit. Bielseitiakeit und Gelbstverlaugnung eine re Medizin!

deulsches Glaubensbekennlniß von dem heiligthum des Familienlebens.

3 ber Schrift "ber Mensch und bie Leute" von B. Golt.)

"Die Franzosen, und ganz vorzüglich die Bariser, mit benen wir es boch im Grunde zu ihnn haben, schaffen ibre Kinber geschwind nach der Geburt aus dem haufe in länden ide Rinder aben hann in Anstitute, und begegnen ihnen erst im salonerisen Alter wieder. Dann freslich liegt es sehr nabe, den Amer dere Ebe nur im ebeligen Leben nicht io in der Kinder-Erzischung zu suchen, und was soll wohl den jungen Mann zur Ebe bewegen und von seinem po olb gam is den Mann zur Ebe bewegen und von seinem po olb gam is den Mann der abziehen, wenn er, der nie das elterliche Haus gekannt, häusliches Glück in der Ebe nicht, sondern eben nur die eheliche Glück in der Ebe nicht, sondern eben nur die eheliche Glück in der kuch? Bon dem Glück des Pritten, der im "Varlaur" unter seiner Familie die Füße nach dem bestlodernden Kamin streck, von der flüsen Frenche deutscher Kamilien, die ihren Ebristbaum zieren, hat der Franzose keinen Schimmer; im Gegenthell schildert uns Blückelt mit außerordente

licher Treue eine sammernswerthe Scene, wo eine Mutter jum Besuch bes Schnchens in das Institut eilt, der Buse dann gerstreut erscheint, und — da es gerade Feierkunde ist — mit halbem Dr auf die Spiele seiner Cameraden im Freien borcht, um die er durch die Bistie der fremden Rama derkörzt zu werden sichstet. — Er hat Recht, mes ist ibm Hetuda? Besser leine Mutter zu baden, als eine, die sich nur zu Schaltzeiten um ihre Frucht bekimmert und den Anaden von seinen Cameraden abzieht, die seine Familie bilden!"

Eine Necenflon von Alichelete Buch Aber die France im "Anslande".

Es tommt eine Beit für uns Alle, wo wir, ber Belt und bes Welt-Berftandes mube, von ben Erinnerungen ber Rindbeit und bes Elternhaufes leben; wehe bann bem alten Menfchen, ber teine Mutter hatte, Die ihm Die Anfange feines Dafeins zum Rinbervarabies und Beiligthum

geweibt bat.

Man vergift in ben fpatern Lebens-Jahren Alles, man erleichtert ben Beift von bem Buft bes Gelernten und bes profan Erlebten, um gefäubert fich in bie beiligen fufen Beiten zu verfenten, mo Mutterliebe unfere Schritte behütete und ber himmel auf Erben mar. Bas uns eine gute und fromme Mutter gelehrt, mas fie burch ihr Beifpiel, ihre ftillen Tugenben, ihre liebenben und ftrafenben Geberben, burch ihre Worte und Werte bem Rinderherzen eingeprägt hat, das grabt fich ihm wie ein Evangelium immer tiefer ein, bas bilbet bei gefühlvollen Menschen ben Grund und Boben ihres Gemiffens, ihrer Lebensarten, ihres Gemuthes; bas verschmilgt mit ber beiligen Schrift zu einer Religion, Die nichts Spateres, nichts Frembartias und Unreines in ihrem Schooke leibet. sondern einem Gletscher ähnlich bas berausscheidet, mas aufällig hineingefallen ift. - Go werben bie Mütter, ohne baß fie es wollen und miffen, bie Begründer ber Grund-Anschauungen, ber Neigungen, ber Biographieen; fo bilben fie in ber Weife einen Fattor bes Staate, mie Natur und Seele eine Balfte bes Menfchen ausmachen. Benn es Mutterföhnchen giebt, Die fo viel Muttermild und Mutterliebe getrunten baben, baffie, zeitlebens babon

beraufcht, nicht gur Rlarbeit bes Beiftes und berjenigen Begriffe wie Tugenben tommen, Die allein ber Beift geben tann; wenn es mahr ift, baf ein von ber Belt abgeschiedenes Familienleben, baf eine nur auf Autorität und Bietat gebaute, nur aus individuellen und feelifchen Burgeln bervorgewachsene Bilbung leicht ein Sinbernif für ben Staate- und Beltburger werben tann, baf ein Menfc, ber fein Berg, fein Leben, feine Gewohnheiten nicht verläugnen fann, nimmermehr Rechte-Berbaltniffe. Rechts-Grundfate und ben Mechanismus bes Staats begreifen, ober fich ber Mathematit bes Beifterlebens fügen lernt, in welcher allein ein Belt-Leben und eine Geschichte ber Menfcheit möglich wird, wenn es mabr ift, bak ber Staat nicht als bas erweiterte Ramilienleben conftruirt werben barf; fonbern als Ber-nunft-Brincip ben weltnothwendigen Gegenfat jum Familienleben bilbet, fo anbert bies nichts in ber beiligen Bahrheit: baf jeder Staat in den Familien feine Natur und Geele, bag er in ihnen feine Burgeln und Bergbulfe baben muß: baf ein Staat nur fo viel werth fein. nur fo viel Lebenstraft baben tann. als bie Menfchen. aus benen er besteht; und bag man gang unmöglich eine lebendig processirenbe Welt- und Gottes-Geschichte ober nur eine Ratur-Geschichte aus Staaten erzeugen tann, beren Individuen Diejenige Bergensbildung gebricht, Die in einem tiefen Familienleben begründet wird.

Der Mensch hat nun einmal eine Enge, wie eine Beite; er ist eine Person, er besitzt ein Hetz; und was sich nicht auf dem Angelpunkte dieses Schwerpunktes der Bersönlichkeit bewegt, das bewegt sich auch nicht um die Belt. Es muß unendlich viel kleine Welten in der großen Welt, und es muß eben so viele natürliche Heiligthümer geben, wenn der sinnlich beschränkte Mensch das große Beltheiligthum fassen, wenn er in dem, nach mechanischen und mathematischen Berstandes-Gesehen construirten Staate noch einen Anhalts-Bunkt für sein Berz und sein per-

sönliches Leben sinden soll. Man zieht einen Fruchtbaum erst in der Baumschule, bevor man ihn in den Garten oder an die Landstraße bringt. — Wie darf man also einen Menschen ohne Borbereitung in der weiten, kalten und mathematischen Welt erziehen! Es ist freilich eine irrthümliche Borstellung, daß die Siche in der Sichel entwickelt liegt; denn der Baum und jedes lebendige Ding entwickelt sich nicht nur, sondern nimmt auch von Außen zu; wächst nicht nur, sondern wird auch mechanisch zusammengefügt. Also auch nimmt der Mensch von Außen zu, und ist nicht ausschließlich ein Gebilde seiner Seele, und seiner Persönlichkeit; aber ebenso unmöglich darf man sich eine Menschen-Bildung und Geschichte ohne den Keim des Herzens benken, als ein Herz, das nur von seinem Blute und von nichts anberem groß wächst.

So viel ist gewiß: alle Herzen, alle Mütter und Familien ber Welt geben ohne ben vernünftigen und transcendenten Geist, der sich auf Augenblide von Sinnslichkeit, Seele und Materie losmacht, keine Geschichte der Menschheit und keinen Staat; aber ohne gebildete Herzen, ohne Seelen, die mit der Natur-Geschichte, und durch Divination mit himmel und Erde zusammenhängen, giebt es keinen konkreten, keineu lebendigen Staat, um bessentwillen das Opfer auch nur eines Menschenherzens vor dem Schöpfer und der Natur gerechtfertiat wäre!

Die Gefete bes Staats sind nicht die bes Bergens und der Familie; aber es find boch Gesete, in welchen ber Anfang zu berjenigen Selbst-Berläugnung gemacht wird, welche das Leben in der Gesellschaft später vom Menschen verlangt. Ber aber die Borstufen übersprungen hat, tann unmöglich fest im letten Stadio stehen. Dhne Reime giebt's keine Burzeln, und ohne sie weder Bipfel noch Stamm. Dhne Pfahlbürgerschaft giebt's nur eine hohle Beltbürgerschaft, und ein Communift, ein Socialist und Staatsbürger ohne Familien-

Beiligthum, ohne Beimath und Baterland, ohne Beimweh und Bergens-Erinnerungen aus ber Kindheit ift ein Au-

tomat, aber tein beutscher Mensch!

Ein natürlicher Mensch macht und bilbet sich wie ein Baum. Ring legt sich um Ring, und mit jedem verdichtet und verharzt sich ver innerste Kern. Wer nicht einen sesten Berztern aufzeigt, besitzt auch teine gesestigte Beripherie; wer nicht um seine eigne Achse rotirt, hat auch teine Bewegung um den himmel; wer nicht natürlich sein; und wer nicht in einem engen Kreise, in einer sesten heimath, in einem Elternhause für die weite Welt vorgebildet wurde, bleibt ein mathematischer, ein unbesellter Berestandes-Mensch, er sei, er arbeite und leiste was er wolle.

Wenn wir Deutschen in ber Ginfamteit erzogen merben, fo tann freilich bas marme Lerchen-Mest bes Ramilien-Lebens und einer Mutterliebe, Die in Berhatichelung ausartet, Diejenigen Miferen erzeugen, um berentwillen wir mit Recht verspottet find. Die Dorfler leiben aber nicht an Sentimentalität, und die verwöhnten Sohne von Landpfarrern ober Oberförstern und fleinen Gutebesitern geben rafch zu Grunde, menn fie nicht von ber Belt noch rafcher rectificirt merben. - In ben Städten find bie Reibungen auf ber Schule bas wirkfamfte Gegenaift für bie Schwächlichkeiten und Uebermucherungen, welche bas isolirte Kamilenleben erzeugt; wo es fehlt, ober nicht vertieft genug ift, um bem Beltleben bas Gegengewicht zu balten, ba artet bie Berftanbesbildung in einen Schematismus aus, in welchem bie Gemuths-Anlagen zu Grunde geben.

Das Familienleben, die Mutterliebe, die Erziehung im elterlichen haufe bleibt die Pflanzstätte für den Kern der beutschen Ratur. Im Familienleben ist es, wo das Seelenleben mit dem Berstande versöhnt, zu konkreten Tugenden, zu einem Herzens-Witz ausgebildet wird; die sich aus Herzens-Gewohnheiten und Energieen ein Gemüth

consolibirt. Die Radicalisten besütrchten zwar, daß unser Familienleben dem Gemeinsinn, daß der deutsche Ibealismus dem deutschen Rechts-Sinn, dem Respect vor der Wirklichkeit, und daß die entwickelte Persöulichkeit dem sittlichen Schematismus, welcher deu Staat zusammenhält, zu viel Abbruch thun könnte; daß dies aber nicht geschieht, dafür sorgen die Affociationen, die politischen, die national-ökonomischen, die socialen Lehren wie Bestrebungen der Gegenwart, am gründlichsten aber die Brosa der Zeit und die moderne Phantasse, die ihren Banquerut durch den Roccocostyl des Amöblements, durch die Baroque-Berzierungen der Luxus-Geräthschaften auf

eine fast tragi-tomifche Weife zu mastiren fucht.

Die nüchternen Leute meinen: es giebt ja Rechnen-Maschinen, warum soll es nicht nütliche Staats- und Beltburger, Techniter, Mechaniter, materialiftifche Raturforfcher, Fabritanten, Detonomen und Gefchafte-Menfchen ohne Seele und Familien-Erziehung geben! Es mogen Frangofen und Ameritaner fein, aber richtige beutsche Gemuthe-Menichen find fie nimmermehr; trop ihres beutschen Taufscheins find fie nicht beutsch. Im beutichen Familienleben, in ber Erziehung bes beutschen Saufes liegt bie Erklärung für alle Erfceinungen und Gigenfcaften am teutschen Denfchen, welche ibm in ber neueften Beit von wibernatürlichen Deutschen jum beschimpfenben Bormurf gemacht worben find. Seine Mangel beweifen zugleich feine Tugenben. feine National=Schwächen bestehen in feinen Berzens-Energieen und fein Familien-Glud wiegt bis gum bentigen Tage überreichlich fein politifches Unglud und Gunben-Register auf. Bei ben Deutschen murgelt bas Leben an tief in ber Familie, in ber natur und Religion, in ber tiefften Wiffenschaft und Runft, als bak fie mit ganger Seele und gangem Berftanbe Communiften, Socialiften, Staatspolitiker und Rosmopoliten werben konnten: als baf fie einen frangofischen Enthusiasmus für bie Ratiovalität, für beren förmliche Proklamation und Oftentation unfbringen könnten. Will man diese Thatsache im Ernste whitellen, und mit irgend einem Muster-Nationalstolz vertauscht haben, so muß man dem Deutschen verbieten, in deutscher Genie-Mensch, ein Normal-Mensch zu sein.

Die Familien sind die Fleisch-Wärzchen des deutschen Staates, und das deutsche Bolk hat nur die Wahl, obs eine Staats-Geschichte ohne Fleisch, von modernem das aufgeblasen, oder ob es einen, in Fleisch und Bein ewachsenen, wenn auch ungelenken und ungehenerlichen Staatskörper behalten will, dem so viel Herzblut nach em Kopse steigt, daß er mitunter taumlich und consuse wird, und im ersten Anlauf nicht klar weiß, wie er die Blieder gebrauchen, oder nach welchem Ziel er sich diriiren soll. So einen ungeschlachten "Brobbignak" vie den beutschen Wenschen, können die singerfertigen kliputaner wohl, wenn er schlaftrunken ist, mit ihrem olitischen Zwirn umgarnen, sestnageln und kizeln; wenn r sich dann aber den Schlaf aus den Augen wischt, reißt r den ganzen Kram entzwei, wie er im Teutoburger Balbe, in der Resormation und in dem Freiheits-Kriege egen Frankreich bewiesen hat.

Literatur, Politit und Deffentlichkeit absorbiren heute uch bei ben Deutschen bas Familienleben mehr als mit en beutschen Gemülhs-Anlagen und ihrem naturnoth-

sendigen Entwidlunge-Proceg verträglich ift.

Ein fester Körper ist nur ein folder, wenn seine leinsten Theilchen fest und körnig sind. Wer also nicht ereits in der Familie eine feste Grundlage, Sitte, Liebe, dewohnheit, Bietät und Persönlichkeit gewinnt, der erhält iese festen Faktoren nirgend. Es ist eben unsere Unsultur, daß Niemand sich begnügt, seine Individualität uszuleben, sondern daß er sich zu einem Phantom von

Bildung aufbläft, welchem Fleisch und Blut, geschweige Herz und Eingeweibe fehlen muffen. — Die Welt wird nie schlecht bestellt sein, so lange sie aus tapfern ehrlichen Berzen und beschränkten Characteren besteht; benn Recht und Witz haben ihren letzten Grund in der Lebenskraft, und die Kraft kommt nur aus einem veredelten Herzen als der concentrirten Individualität. Eine Schul-Bernünftigkeit, die nicht meinem Herzen eingesteischt wird, ist eben nicht meine leibeigne, ist keine konkrete Bernunft und Berechtigung, und am wenigsten mein Witz.

#### VI.

# Deutsches Recht und beutsche Chre.

Die Bedeutung, die Wahrheit und Kraft des Rechts ft die Geschichte des Gleichgewichts zwischen der Berjangenheit und Gegenwart, das Bleibende im Bechsel.

Das Recht ist das Recht ber Tobten unter en Lebenben; das Festhalten des Gewordenen im Berbenden; der förmliche und objective Berstand, welcher

ie Phantafie und Willfur begrengt.

Das Recht soll nicht nur die Schwachen vor ber Billfür und Gewaltthätigkeit ber Mächtigen schützen, sonern es soll in allen Individuen einen Respect vor bem Bestehenden und Historischen, vor der Form und Norm, jegenüber der Selbstsucht, der Laune, der Leidenschaft und em Wechsel der Stimmungen, der Ansichten erziehen. Dies kann aber nur mit Hülfe einer Methode, eines Schematismus geschehen.

Das Recht soll bem elementaren Naturalismus, ber Sinnlichkeit, ber Berfahrenheit, ber Metamorphose und Betterwendigkeit entgegenarbeiten; es soll bei uns Deutchen insbesondere das Gegengewicht des Individualismus jein. — Es soll ben Gemeinstenn ausbilden, indem es in

uns bas Gefühl einer Busammengehörigkeit einer sittlichen und generischen Gleichheit erzieht.

Das beutsche Recht ist die Staats- und Societäts-Bernunft, die uns durch ihre unisormen Prinzipien und Chablenen zu dem Verstande erziehen soll, daß wir Kinder eines Geschlechtes find.

Das Recht ift bie objectivfte und normalfte Geftalt ber Sittlichkeit, b. b. eines Beburfniffes nach Regulirung ber Natur-Brozesse im Menschen. - Ginen Inftinft von Lebensordnung und eine Spur von Rechtsverbaltniffen zeigen bereits Die Thiere. - Bienen und Ameifen leben und arbeiten mit Ordnung und Gefetmäftigfeit: Störche und Rraniche halten Abstrafungen, Die Bunde in Conftantinopel, Rabira, Damastus gerreißen und freffen bie Ueberläufer, welche fich aus einem Stadtviertel in bas andere nach Rahrung ju foleichen fuchen. Weil nun bas beutsche Bolt vor allen andern bas verfonliche Leben. alfo ben Individualismus entwidelt hat, fo empfand es auch am tiefften bas Bedürfniß nach einer Regulirung ber perfonlichen Freiheiten, Billfuren und Phantafieftude burch einen Rechts-Schematismus und eine Norm. welche ben Beneral = Nenner für alle Gigenarten und fittlichen Bruchtheile abgeben barf. - Gleichwohl bat bas Recht feine beiligste Bebeutung nicht nur barin, baf es unfere Rechtsansprüche nach einer Norm richtet, und einem Jeben au feinem freziellen Recht verhilft, fondern, bag es in allen Individuen ben Ginn für eine generelle, normalmäßige und sittliche Lebensart, bag es ben Sinn für einen fittlichen Schematismus, ben Respect vor Sitte und Gesammtwillen erzieht. Die Juftig vertennt ben Beift und Sinn bee Rechte, wenn fie zu viel fpecialifirt und individualifirt. b. b. ber befonderften Ratur ber Berhaltniffe und bes lotalen Rechts Rechnung trägt. beutsche Elend befteht eben in einem Bartifularismus, beffen Wurzeln bie individualifirende Eigenart, die Driginalität

und bie Labyrinthe ber Orts = Rechte, Gerechtsame und

Drte-Brozeburen finb.

Die Gesetzgebung, die Sitte und die Kirche sollen eben drum bahin arbeiten, daß sich das Individuum als Glied der Menscheit wie der göttlichen Schöpfung begreifen lernt. — Die Justigpslege soll den Gemeinsinn und nicht die Rechthaberei durch Individualistren erziehen.

"Bor bem todifizirten und gelehrten Recht, und bevor fich die gesetzgebende Gewalt in Deutschland förmlich ausbilbete, war das deutsche Recht Bolks- oder Stamm-Recht, ging es vom Bolke aus, schien es bei ihm eine Divination und natürliche Mitgift wie Sprache und Ge-

miffen zu fein. -"

War es auch in dieser natürlichen Gestalt nur eben ben rohen Culturzuständen entsprechend, so beweist es doch ben angebornen Rechts-Sinn und Rechts-Verstand, die Rechts-Ambition des deutschen Bolkes; so rechtsertigt es doch die Unnahme, daß ein solches Rechts-Bolk keine elenden Rechts-Zustände aus seinem Schooße erzeugen, oder von Außen her auf die Dauer dulden könne.

Italien, Spanien, Bolen, Die Türkei, ber Drient zeigen von Anbeginn Die Schlaffheit und Impoteng ihres fittlichen Geiftes in ber erbarmlichen Rechtspflege und Bolizei, benn aus einem tuchtigen, rechtseifrigen und rechtsverständigen Bolte tann nicht füglich eine Ueberzahl von bestechlichen und unwissenden Richtern bervorgeben, und ware es ber Fall, fo fonnten fie nimmermehr von einer Nation gebulbet werben, Die einen Schatten von Ehre Ein paar taufend feile Richter und ein balb besitt. Dutend trage Juftigminifter, Chef-Prafibenten ober verbarate Brofessoren konnen bas natürliche Rechts-Bewuftfein eines Boltes nicht in ben Grund verberben, mobl aber find elende Fürften, elende Schulen und eine luberober gemiffenlose Rechtspflege, Die nothwendigen Symptome eines in Grund und Boben bepravirten Bolles!

Wenn icon ber einzelne Menich für ben Somieb feines Gludes und feiner Biographie gelten foll, fo ift unzweifelhaft bie Rechts - Befchichte und überhaupt bie Cultur Befdichte eines Boltes feine Schanbe ober fein Rubm. In ber neuesten Beit werben gwar bie Cultur-Gefdichten ale Ratur-Producte bargeftellt und erklärt: dies ist aber die Inconsequenz und die naturmiffenschaftliche Dummheit unferer Beit. - Der Beift, (mit bem wir heute auf Untoften ber Seele und bes Gemuthes fo viel toquettiren) hat von Anbeginn über Simmeleftrich, Boben und aufere Berhaltniffe geflegt. "Das Genie brennt fich ein Loch burch ben Scheffel, mit bem etwa fein Licht bebedt ift" und eine eble Denfchen-Race, ein Bolt, in welchem ber Beift machtiger ift als der Naturalismus, wird eben fo wenig elende Fürsten als elende Befete, Sitten und Buftanbe bulben und er-Schlechte Fürften find eine Gunbe und Schanbe ihres Bolfes, und bie Deklamationen gegen Abel, Fürsten und Bfaffen eine Absurdität und Selbstbeschimpfung. Die Maffen schulden unendlich mehr als die Individuen.

Es liegt ber beutschen Borliebe für Autoritäten, für Fürften und ihre fonvergine Macht nicht eine niebertradtige, gebankenlofe, feige Unterwürfigkeit und bequeme Sclavennatur zum Grunde, fondern ein ebles und fcones Die Maffe, eben weil fie in Dienstbarkeit und Arbeit ihr Leben verbringen muß, weil aus ihrer Chene fo felten etwas Großes auftauchen barf, findet eine naturnothwendige Genugthuung barin: fich an etwas Sobem und Außerordentlichem zu erlaben ober zu beraufchen. Da nun bas Bolt menschliche Große junachst nur in außerlicher Machtstellung zu faffen vermag, fo beraufcht es fich an bem Anblid und ber Ausübung fouverainer, ariftofratischer und geiftlicher Berrlichteit felbst bann noch, wenn es bie Roften und Weben berfelben empfinden muß. - Aber auch bem gebilbeten Menfchen, wenn er irgend einen Ibeal-Sinn. einen Rest von Selbstverläugnung

und Simpligitat befitt, wenn er jumal zu ben paffiven, neiblofen und fugfamen Raturen gebort, Die lieber bienen als befehlen, freut fich an einer gewaltigen, unbehinderten Machtausübung, an ber Lebensstellung eines Menichen. bie ibm ben Schein eines übermenfolichen Befens verleiht, indem fie ihn ben taufend Diferen enthebt, mit benen bie Daffe tampfen muß. - Der Knecht bat es viel beffer im Dienfte bes Bauern als bes groken Gutsbesitzers; er barf beim Bauern bes Abends am Heerdfeuer auf der Ofenbant sigen und mit der Familie familiar fein, bem Bauern feine Meinung fagen und ibn feine Miflaune empfinden laffen; aber er zieht boch ben Dienst bei herrschaften vor, weil von ihrem Glanz ein Schein auf ben Diener fällt, und fo begehrt auch bas Bolt ben Glang einer Krone auf bem Saupte einer Berfon, für bie es fich begeiftern, bie es lieben tann. Hingebung an ein Barlament, an die Societät, ober bie Begeisterung für die eigene Souverainetät, für abstracte Ibeen, für einen politischen und focialen Schematismus liegt nun einmal nicht in ber beutschen Ratur. -

> "Die Unperfonlichteit ift bas eigentlich Befentliche in ber natürlichen Institution ber Ruffen, im Gemeinbe-Drganismus." 3. Buddens.

Es giebt gefühllose, blasirte, verzweiselte, gewissenlose und verbrecherische Menschen, aber Alle kommen darin überein, daß sie ein Ehrgefühl haben, daß sie in einem Punkte verlethar sind, daß sie sich irgend wo und wie als eine Person, ober doch als ein Wesen fühlen, in welchem die Würde der Corporation, der Nation der sie gehören, wenigstens die Menscheit respektirt werden muß.

— Es giebt eine Spitbuben- und Mörder-Chre. Die Hetären, die Gebranntmarkten, die Zuchthäuster zeis

gen fich oft in bem, mas fie für ihre Ehre balten empfindlicher, als ba fie noch unbescholtene Bersonen waren ober bafür galten. Der Mörber, welcher ichon bem henter übergeben ift, besteht noch auf bem Recht und ber Rudficht, Die ibm Die Benteretnechte foulbig find. Der Ronigemorber Damiens verwies withend bem Benter bie Nachläffigkeit, mit welcher berfelbe ihm eine Roble auf ben nadten Urm marf, ba er nur jum Berbrennen feiner Band verurtheilt mar. - Es giebt feinen Rarren, ja fast keinen Blöbsinnigen, ber fo ftumpffinnig ift, bag a fich nicht auf einem Buntte verfonlich beleidigt und emport fühlte. — Der Sclave läft fich bie Mifihanblungen gefallen, bie zur Tagesordnung geboren, er fühlt nicht, wie Die Menschheit in ihm beleidigt ift; aber an einem extraordinairen Unrecht, an einer fpeciellften Willfur begreift er, baf er nach einer Chablone traftirt, baf er menigstens mit Methode gemifibandelt, bag er nicht schlechter als bie Maffe gehalten werben barf, zu ber er goblt. Er will alfo, wenn nicht Berfon, wenigstens Gattungswefen, Corporationsglied fein. Das fleinfte Rind fühlt fich verlest, wenn es gehänselt, wenn es mit Wegwerfung gemifthanbelt wird. Ich erlebte fürglich, baf ein Junge von zwei ein halb Jahren, ber noch nicht zusammenhängenbe Worte fprach, erft in bem Augenblick, als ihn sein viel älterer Bruber beim Genick gepackt, und wie einen jungen Sund abgeschüttelt hatte, so viel Borte fand, um feiner Mutter emport zu flagen, ber Bruber batte ibn fo gepactt wie bie Buffa (bie Bofhunbin) gepact wird, wenn fie in bie Stube fommt. Der Junge hatte bis babin alle Tage Schmiffe bekommen; ber Bruber mar fein bleibenber Thrann, er hatte ibn aber bis babin nie wie einen Sund ju Raifon gebracht, und bas fühlte ein Rinb, bas brei Jahre alt mar. Es ift mehr als mahricheinlich, bag bie klügsten Thiere eine Art von Ambition, bag sie einen Inftintt von bem haben, mas ihnen nach ber Regel und Ordnung gebührt, bag fie miffen, ob ihnen Ueberlaft und

pf geschieht. Bunbe empfinden ee, wenn fie mit fetten Biffen bor ber Rafe angeführt merten, fie n fich in einem Bruntzimmer, ober wenn mit ihnen eine Narrethei verführt wirb. Sauber gehaltene : wollen mitunter nicht por einem leeren Diffmagen ober nicht von ber Stelle gebn. - Das Bferb Biberfetlichkeit, alfo Gigenfinn, und mas tann andahinter fein, als eine Art von Selbstgefühl, als iftinttmäfige Empfindung einer individuellen ena und Rraftbefähigung, einer Rraft= htigung. Sat sich ein Pferd einmal in ben Ropf , nicht bon ber Stelle ju geben, fo bilft febr oft igenblidliches Nachgeben, Bureben, Balstlopfen und ügel führen rafcher, ale bie Unwendung ber auferdemalt, welche viele Pferbe mit Buth und Bittern angen Leibe ertragen, ohne fich bem Willen bes ju fügen. - Die Mügften und bravften Sausthiere nch immer Diejenigen, welche bie meiften Muden, Eigenheiten, also individuelle Empfindung ober nung haben, und in Folge beffen zu Zeiten Biberteit zeigen. Man erfieht aus biefen angebeuteten ichen, die allein ein Buch forberten, wie bas Ehril ein elementares Grundgefet ber Beicopfe, bag e Lebens = Bebingung ift, bag bie Ehre mit latur= Recht, und mit ber natürlichen Frei= aufammenhangt, bag fie nicht nur in ber perfona Freiheit, fonbern auch in ber Bebundenbeit lenichen an bie Gefellichaft und ihr Gefet, bet ift. - Ehrlos ift ber Menfch, ber außer bem erklart ift, ber mit Billfur traftirt werben barf. er nach irgend einer Richtschnur und Chablone, mit einer Methobe, gemagregelt wird, fühlt fich aus m Inftintt nicht fo emport, ale wenn er ber Willnd gnäbigen Laune einer noch fo boch gestellten 1 Breis gegeben wirb. - Die Menschen wollen von einem complizirten Juftig = Mechanismus und

Schematismus zu Grunde gerichtet, als von Autoritäten im fürzesten Brogef abgethan und möglicherweise confervirt fein. - Denn fie fühlen fich, indem eine Brogebur auf fie in Anwendung fommt, als fittliche Wefen, Die einem Gefellichaftstörper, einem burch Gefete und formen geregelten Bangen einverleibt find, und fie miffen fich erft bann rechtelos und ehrlos, wenn man fie formlos trat-Dies ber Grund, warum im gefelligen Bertehr bas "Sans facon" von Jebermann fo übel genommen wird; marum Riemand ohne alle Umftanbe, und marum Deutiche insbesonbere mit moglicht vielen Umftanben und Formalitäten behandelt fein mill. Er bat por allen Racen bas Befen und bie Bedeutung ber Perfon, alfo auch bas Gefühl ber perfonlichen Burbe und Ehre, bas innerfte Befen bes Rechts, und feinen Bufammenbang mit Berfonlichfeit und Ehre begriffen. Die beutsche Formlichkeit, Umftanblichkeit und Bedanterie ift nichts anderes, als eine Uebertragung bes beutschen Rechts- und Chrgefühls auf ben gefelligen Bertehr, auf bie gange Sitte und Lebensart. -Deutsche bat von ieber mit feinem fittlichen Inftintt empfunden, daß und wie Formlichkeit, Prozedur und Dethore, also auch Schematismus noch mehr zur perfonlichen Ehre geboren, als perfonliche Freiheit, als Die Ablöfung von einem gefellichaftlichen Körper, ober bie Loderung in bem Busammenhange mit ibm. - Dit biefen Ermägungen begreift man bie Sumbathieen für ben Bunftamang und für bie Entstehung bes beutichen Bopfe, ber mit unferer Schulbilbung und Bahmbeit viel beffer harmonirt, ale ein wilber Räuberbart mit bunnen Waten und matten Mugen, mit einer Glastlemme und einem bunnhaarigen Baupt. - Die perfonlichen Freiheiten gefährben Befet und Form, indem fie bie Willfür etabliren, und die Willfur ift es allein, burch welche bie Berfon ber Gewalt einer ameiten Berfon verfällt. Wer nach einer Rorm, Chablone und Brozebur richten und regieren muß, ber ift nur Gefetes-Bollftreder, aber nicht perfonlicher Machthaber, nicht Turann. —

Man sollte meinen, daß mit diesem tiefgewurzelten Bedürfniß nach Prozedur und Form, die deutsche Pietät, d. h. die eben so tiefe Sympathie für Autoristäten unverträglich sei, weil dieselben so leicht ihren perfönlichen Willen dem Gesese und der Form untersschieden können; aber die Masse des Bolkes erziebt sich dem Ausspruch einer höchsten Autorität nicht aus Gedanstenträgheit allein, oder weil es für seine elementare Zersfahrenheit einen kürzesten und rigoristischen Prozes braucht, weil durch die unbeschränkte, in einer Person conzentrirte Macht seine Phantasie poetisch angesprochen wird, — sons dern weil auch der einfältigste Mensch sühlt, daß jede andauernde Machtausübung, sie sei nun förmlich beschränkt oder souverain, ein Ausdruck des Nationalwillens wie der Hingebung des Bolkes an einen Machtaber ist. —

Das Bolt heiligt boch zulett in ben Autoritäten feine eigene Machtherrlichkeit, und es fühlt ohne bemofratische Interpretationen und Bühlereien, baf ber Fürst feine Macht von ben Maffen zu Leben traat. - Aukerbem aber wird bem religiöfen Gemuth, bem fymbolifchen Berftande bes Deutschen, in einem absoluten Machthaber bas göttliche Weltregiment, ber Busammenhang ber irbischen Dbrigteit mit ber himmlifchen Lebensordnung vorgebilbet. Die Autoritäten find die Ausästungen Gottes wie bes Fürsten, fie ergangen eben mit ihrem souverginen Willen und ihrer Berfönlichkeit bas Unbehagen, welches ber bloke Befetes= und Befchafts = Dechanismus, bem natürlichen, wie dem religiösen und poetischen Menschen verurfachen muß. Die beutsche Formlichfeit und Bedanterie fühlt fich eben in ber Bietat, in ber Singebung an Autoritäten, an Berfonen abgefrischt und ergangt. Es tann nirgend und niemals Beil und Wahrheit in einem Fattor ber Lebensökonomie fein, ba fie thatfächlich aus zwei Grund-faktoren und beren Prozeffen besteht, aus Freiheit und Gefet, aus perfonlichem Willen und Natur = Nothwen-

Die persönliche Freiheit, die Willfür allein macht uns zu rechtlosen, also zu ehrlosen Narren, denn wir leistender Gesellschaft nur etwas innerhalb der rezipirten Form, und nur die sörmlichen Leistungen geben uns ein sörmliches Necht. — Die Gesetz-Chablone und Convenienz allein setzen uns wiederum zu Automaten und Maschinen herad, und die blose Natur-Nothwendigkeit macht Natur-Produkte aus uns. — Die Autoritäten absordiren unser Urtheil, und die Cassation aller Autoritäten macht uns zu hochmäthigen frechen Bestien, liefert uns der Thrannei einer Gesetse-Mechanik aus. —

### VII.

# Mele zwischen beutschen und frangosischen Frauen.

jenhufen führt in feinen Stiggen ber "Frauen erreiche" eine Stelle von Alphonfe Rarr an: 2 Bariferin weiß fich mit fo viel Geschicklichkeit igie eine Menge bon Dingen anzueignen und an-, bie ihr gar nicht gehören, baß fie aus ihren m und erborgten Eigenschaften ein Gemisch bon nacht, welches ichwer zu entwirren und zu unterift, fo bag man alfo, ohne es zu merten, in iriferin eben fo viel Seibe wie Rorper, eben fo bichleifen wie Saar zu lieben gewohnt ift. richeint, ale wüchsen und blühten bie Blumen in aar wie die Kornblumen im Felbe; es erscheint, rten bie Spigen ihrem Raden wie bie Febern ibri gehören; ale gehöre ihr bie Robe, bie fich r baufcht, wie bas Rab bem Bfau gehört." Dof, fagt Bachenhaufen, ift in Baris bas Urguten Gefdmade. Gine Robe ber Gugenie, ? Façon ihrer Toilette, ober irgend eine andere : folägt wie ein electrischer Funte in bie ganze verwandte Sphare, von ba in bie übrige Ariftotratie bes Gelbes, bes neuen Abels ober ber Corruption, welche lettere übrigens die beiden vorigen schon in sich schließt. Die Frau des höheren Beamten, des Banquiers und die Lorette Beider verlangen sofort dieselbe Robe; der Unglückliche steht da wie eine allumette entre deux soux; und seine Lorette trägt in der Regel den Sieg über seine Gattin davon. Das ganze Heer der semmes entretenues macht sich mobil auf die Nachricht der neuen Mode, und schleppt seine Anbeter zur Schlachtbant, d. h. zum Mode-Magazin. Bahllos sind die Wechsel und die Schulden, die durch die neue Robe verursacht werden, denn wer vermöchte so gerechten Ansprüchen der Schön-heit zu widerstehen!

Aus den Laufgräben vor Sebastopol können nicht so wiel Seufzer zum himmel gestiegen sein, die Eroberung des Malakoff kann nicht so viel Wunden geschlagen haben, als diese neue Mode verursacht. Ja, wenn die Hilse mittel der Einzelnen so unerschöpstlich wären, wie es die Hülfsmittel Frankreichs sind! Während sie in ihrer neuen Toilette a l'imperatrice im "Pre Catelan" stolzirt und vielleicht eine neue Eroberung macht, wandert er als das Opfer derselben nach Clichy, dem Schuldgefängnig, und preist in der Einsamkeit die Unerschöpstlichkeit der Bülfsmittel Frankreichs, die selbst dem Unalücklichsten noch

ein freies Dbrach giebt.

Es ist unglaublich, über wie viel Leichen, über wie viel "getöbtete" Sammet-Mobiliare eine Französin, ohne hinter sich zu bliden, hinwegsteigen kann, nur um ihren Garberobe-Ausprüchen zu genügen. Die Unsterblichkeit ber Seele ist eine Kleinigkeit, ein Borurtheil gegen die himmlischen Wonnen, welche eine kostbare Robe zu gewähren vermag; alle Freuden des Jenseits, was sind sie gegen eine Spaziersahrt durch die Champs elysées und den "Pré Catolan"! Kann das Paradies schöner sein als dieser? Brennen dort so viel Lampen, ist jenseits so himmlische Musik, hat Jemand die himmlischen

Beerschaaren schon fingen gehört, um ihre Melobien mit benen im Pré Catelan ober im Concert Musard bergleichen ju tonnen? Giebt es Jenseite Voituren de remise, giebt es Jupons, giebt es Glacirtes bort, giebt es fteinreiche Ruffen, Acajon - Dobbel und Benfionen von gebn bis zwanzigtaufend France? Tangt man Quabrillen bort wie hier unter bem Feenzelt; tann man im Barabiefe wie bier im Pre Catelan in ben magifchen Schatten ber Bebuiche treten und bem Beliebten gufluftern: Decar, wie lieb' ich Dich, aber ich brauche morgen taufend Rapoleons, und wenn Du fie nicht haft, fo muß ich bem reichen Balachen mein Wort geben! Giebt es Pretiofen und Geschmeibe bort oben; rauscht man bort in schweren Brocatroben über die Gefilbe ber Seeligfeit? Rann man feine Nebenbuhlerinnen bort ftolz über bie Achfel anfeben: tann man bort in die Logen ber Over fahren und triumphirend die betrogene Battin des Geliebten belorgnet= tiren? Rann man, mit einem Borte, im Simmel fo felig fein, wie man es hienieben ift? Rein, im Simmel, ift Alles moralisch - es lebe ber Leichtfinn!"

Die Borzüge ber beutschen Gemuthe Bilbung, ber beutschen Frauen-Natur, treten an einer Characteristik ber Frangösinnen am wirksamsten hervor. Bu einer folschen werden also hier einige Grundzüge am Orte sein. —

Die Pariser Loretten, die femmes entretenues sind von "Bachenhusen" im Style eines van der Werft illuminirt worden. — Ich habe es hier aber nicht mit dem gleißenden Auswurf und den Candidaten des Spitals, sondern mit den Schichten zu thun, durch welche die sogenannten Gesunden repräsentirt werden. — Eben an ihnen kann man bereits die sanktionirten und regelmäßigen Exzesse, die also keine solchen sind, a priori construiren. — An den Franzosen beiderlei Geschlechts bewahrheitet sich die heutige Grund-Anschaung der deutschen Mediziner, daß die Pathologie auf die Physiologie reduzirt

werten muffe, weil bie Grantheiten nur als bie Bhafen, als tie Bariationen ber fogenannten Gefundheit ober Normalitat fein konnen, welche beut ju Tage ein eben foldes Phantom als ber Begriff ber Rrantheit gu fein fceint. Baris lehrt uns, bag bie Gefundheit bes Leibes wie ber Scele in einer Riefen-Stabt wie London, Baris ober Rem - Port nur eine verhüllte Beft und Bathologie ift, tie in ihrer Reife alle bie fceuflichen Diasmen und Corruptionen entwidelt, welche bie pathologische Anospe enthielt, und bag biefe Bestbeule unmbalich in etwas Antrem. ale in ber natürlichen Erbschaft einer socialen Cultur-Beftialität zu Recht besteben tann. In Baris beglaubigen fich aber nicht nur die modernen Mediziner, fontern bie Berren woon Stoff und Rrafte, melde tie Bindologie auf Bhyfiologie zurückgeführt baben.

Die Pariser Franzosen und Französinnen scheinen in ter That nichts weiter als die Flaschenhomunculi des modernen socialen Chemismus, des Bariser Nationals Laboratoriums, als die unzurechnungsfähigen Produkte einer Cultur-Barbarei zu sein, durch welche sich die göttliche Natur des Menschen — (das Sbenbild Gottes) auf rassinite Sinulichkeit, auf einen krepirten Geistes Schematismus, auf eine Berstandes-Mechanik reduzirt sieht.

Wer ein gesundes Auge und gesunden Menschen-Bersstand hat, ter kann bereits auf der Berliner oder Wiener Börse bie Pariser "bla sirten Haifische" heraussfinden. — In Paris selbst ist jeder Student, jeder Callico (Pandlungsbiener) oder junge Blusenmann ein "vivour" (rektifizirter Roue).

Was halt benn in ben Zeiten bes Materialismus, ter Verstandes- und Luxus-Religion, — in ben Zeiten bes freigegebenen Sinnen-Genusses und einer Concurrenz Aller für Alles, ben Menschen noch im Zaum, als Phlegma, Blöbigkeit, Geistes-Beschränktheit, Armuth, sittliche Gewohnheit und Polizei. — Bei ber heutigen Anf-

regung, Auftlärung, Sitten-Emanzipation und nivellirenben Lebensart, erblide ich in jungen Leuten aller großen Städte der Anlage und der Erziehung nach "vivour's" mit mehr und weniger Talent, Geld, Dreistigleit und Temperament. — Die deutschen Frauen sind, dem Himmel sei Dant, — noch durch Scham und deutsche Sitte von dem französsischen Social-Bhantom sonnenweit entsernt; aber die "höhern Töchter-Schulen", die modernen Sprach- und Literatur-Studien, die erbärmliche Galanterie der Männer, eröffnen auch dem deutschen Bolle echt französsische Perspektiven! —

In Paris selbst sieht ein Psychologe an der solidesten Frau alle natürlichen Anlagen zu dem übersirnisten Ungeheuer, das uns in der Lorette und den Frauen der "demi monde" entgegentritt. Denn ein Weib ohne Seele, ohne Kraft des Herzens, ohne Scham und Religion, ist durch nichts als durch sittliche Gewohnheit, durch Zwang, durch Furcht oder Indolenz abgehalten eine Hetäre zu sein. Die Französsin ist aber, ihrem Naturell zu Folge, weder suchtsam noch träge oder psiegmatisch, noch sieht sie sich von der Sitte oder vom Manne in einem sittlichen Gleise erhalten, — also geschieht es, daß die kleinen weiblichen Teufel auf den ersten Wink des höllischen Geistes, welchem Paris übergeben ist, in Scene springen.

"Berböhne die deutsche Frauen-Sentimentalität mit und ohne Affectation wer da wolle; ich für mein Theil habe die Erfahrung gemacht, daß deutsche Swifindung die ans Ende des Lebens aushalten, daß die deutsche Sed eine Bergeistigung und Beredlung der bräutlichen Liebe werden lann; daß mit der deutschen Sentimentalität das wahrschieben und intentible Seelenleben, eine unwandelbare Treue, eine transssendente und immanente Araft des Gemülths getrant sein kann. Ich date daran seft, daß der männich geartete Wann, daß der schwer zu lösende Beit des deutschen Wannes, eben ein beutsche Weit der Seels die vollegen genteten, verschwiegen sentimentalen Mannsbilber stad, welchen die männlich geartete, antik-naive, die sinnlich-vers

ftändige, plaftisch-teusche Römerin convenirt und imponirt! Ein männlich gearteter Mann fühlt fich nur burch ein weibliches Weib ergängt.

Fer Mensch und die gente von P. Geit.

Die Frangöfin, gleichwie die Italienerin und Spanierin ift energisch, thattraftig, von scharfaccentuirter Willenstraft: aber fie ift auch berrichfüchtig, buntelhaft, übermüthig, intriguant mit wenig Spuren berjenigen Dingebung, Demuth und Bescheibenheit, welche nicht nur bas Befen ber beutschen Frauen, fonbern ber Beiblichteit überhaupt ausmachen. Die beutsche Frau aber zeigt fich vorzugsweise als Weib, weil fie immerbar auf ben Dann und die Familie bezogen bleibt. - Die Frangofin ftellt fich, wie Dundt treffend in feinen "Raifer-Stigen" fagt, nale ein in feiner eignen Bedeutung rubenbes Characterbilb, ale eine unabhängige und bie Berhaltniffe mit überlegenem Berftanbe beberrichenbe Berfonlichfeit bar". Das aber ift eben ihre Amazonenhaftigfeit, ihre Unnatur, ihre Unweiblichkeit, burch welche bie Danner nach vielen Seiten bin weibisch geworben und viele Berhaltniffe auf ben Ropf gestellt worben finb.

Die Frangofin hat einen elastischen, rafchen, witig zugespitten Berftand; aber biefer Berftand ift auch eben barum oberflächlich, unverschämt, profan, intriguant; er ift fpitfundig, nuchtern, mit Phantafterei und Coquetterie gepaart, fast niemals befeelt, felten von 3been getragen, immer im Dienfte ber fleinlichften Gitelfeiten und Affecte. immer auf die nachsten Bedurfniffe gerichtet, gerfetend, immer ber Sinnlichkeit unterthan, alfo zerfahren und nur bann concentrirt und feiner felbft bewußt, wenn es einen von ben fleinlichen 3meden, ben Gigenfinns-Launen und Thranneien gilt, welche bie lette Genugthuung einer Frangofin ausmachen. Ihre Grundbewegung und allgemeine Intention ist zwar nicht die Kritik, sondern finnlicher Affect und finnliche Beweglichkeit; aber bie einzelnen Augenblide, wiewohl von feiner ibealen Norm, von teiner böbern Ivee getragen, find reflectirt.

Die Französin ist ähnlich bem jübischen Hanbelsmann, sich in allen Augenblicken ihrer nächsten und letzten Zwecke bewußt, und verfolgt sie durch vollkommene Beberrschung ihrer Affecte mit solcher Consequenz und Präcision, daß sie sich keinen kleinsten Augenblicks-Bortheil entgehen läßt. Darüber hinaus aber, und wo es gilt, die Seele eines Dinges, oder eines Berhältnisses, ein fremdes Leben und Streben oder gar die Welt außerhalb Frankreichs zu begreifen, da ist die klügste Französin seelenlos und stupide wie nie eine gebildete deutsche Franz

Alle bie gerühmten Tugenben ber Frangösinnen, nicht nur ihre Beiftesgegenwart, ihre Entichiebenbeit und Nachbrudlichteit, ihre Ueberlegenheit über Die Affecte bes Augenblick und die Situation, - fondern auch die aus-Dauernde Thatigfeit und bas ausgezeichnete Gefdick für Die Führung folder Geschäfte, welche in Deutschland bem Manne zugetheilt find, beruhen auf einer Berftanbes-Rüchternheit und Berftanbes-Dechanit, auf einer Seelen= loffateit, auf einer Unfahigteit fich ju vertiefen; alfo auf berfelben innern Leerheit, Die auch bei uns eben bie flachften Leute gur raftlofesten Befchaftigfeit antreibt. Dag fie ber industriellen Belt fo nütlich fein als fie will, fo ift fie ein folimmes Symptom für bas Gemutheleben und die innere Boefie eines Menfchen : eben fo ver= rath bie Tragheit, ber Mangel an Berftand und Be-fchid einen in Sinnlichkeit versunkenen, ungewedten ober verpuppten Beift. Die Tugenden ber Frangofin entspringen also nicht nur ihrem geweckten, fonbern auch ihrem unbefeelten und finnlichen Berftante; fie find nicht nur Beugniffe ihrer fittlichen Energie, fonbern einer garftigen Mannlichteit, burch welche alle weiblichen Tugenben naturnothwendig in Monftrositäten umgewandelt werben.

Die Frangofin fühlt sich schon zu einer außerorbentlichen Geschäftigkeit burch bie Menge ihrer, alles Maaß überschreitenben Luxus-Bebürfniffe und Gitelkeiten angeftachelt; außerbem ist es klar, baß wenn bie Frau bie

Rolle bes Mannes im Baufe burchführen will, fie fic an ben Erwerbs-Befchaften betheiligen muß. Dieser forcirten und im Dieufte ber Gitelleit entwidelten weiblichen Thatigfeit bie Bflichten ber Mutter und Sausfrau absolvirt werben, und ob es für bie babin bezuglichen Einbuffen Erfamittel giebt, barüber bleiben uns bie Apologeten ber frangofischen Lebensordnung und Beiblichkeit die Antwort schuldig. Richt nur die vornehmen Damen, fonbern bie meiften Geschäfte-Frauen, Die Rramer-Frauen geben ihr Rind einem Weibe jum Gaugen auf's Land. Das Weib fommt jebe Woche ein ober zweimal ju Efel ober ju fuß 2c. in bie Stadt und producirt ben Säugling ber liebreichen Mama, Die fich eben burch ihre mannliche Geschäftigkeit, zugleich aber auch burch ihren bürftigen Rorper, und burch ihre ausschweifenben Bergnügungen verhindert fieht, des Rindes Umme, gefcweige feine Mutter zu fein. Rur eine beutsche Mutter ift eine folde, in welcher fich bie bimmlifche Liebe fpiegelt. - eine Liebe und Bartlichfeit, welche bas Rind wie eine Gottheit burch's gange Leben begleitet. Mur bas beutsche Weib ift eine Braut, welche bem Brautigam bie Ratur-Mufterien und die Lebens-Boefie erfchlieft; - nur bas beutsche Weib ist eine Gattin, welche burch ihre Bingebung bes Mannes Character-Barten milbert : - nur mit ihr ift eine Che möglich, in welcher bas weibliche Element mit bem manulichen jum vollfommenen Menfchenthum verschmilzt.

Man hat zutreffend bemerkt, "die englische und deutsche Frau werde nur durch Bildung und geistige Entwicklung auf die Höhe ihres Geschlechts und ihrer Stellung gehoben, wobei noch die Bedingung hinzukommen muffe, daß sie sich auch im Besitz aller gesellschaftlichen Bortheile und auf dem richtigen günstigen Punkt inmitten derselben befinde. Bei der Frau des Bolkes in Frankreich sei es aber der ganz specifische Organismus der französischen Weiblichsteit, der sich in ihr aus ihren eigenen Mitteln heraus und

auf die natürlichste Beise geltend mache. Die französische Beiblichkeit, die ein unvergleichliches Gewächs ihrer eignen Art sei, und durch das Berhältniß zum Manne weniger bedingt werde als anderswo, beginne schon auf dieser Stufe, und in einer sehr bedeutsamen Gliederung ihre sociale Herrschaft. — Die durch alle Stände verbreitete Galanterie des Mannes sei auch in dieser Klasse stets bereit dazu, die Frau als eine besondere Autorität in allen Lebenszuständen anzuerkennen und sich sogar ihrer Leitung anzuvertrauen, dei welcher der Franzose gern an die instinktiven Offenbarungen eines bevorzugten Wesens zu glauben scheine."

"In England und Deutschland finde man tein entferntes Beispiel davon, daß die Frau, namentlich im
Stande des Arbeiters, zu einer solchen Autorität zu gelangen vermöchte, wie unter den französischen ArbeiterRlassen. In England und Deutschland sei der weibliche Theil der Arbeiter-Bevölkerung gerade der am meisten verwahrloste und preisgegebene; und die Frau, die hier fast niedriger geartet und jedenfalls weniger begabt und geachtet erscheine als der Mann, — erhebe sich in der Regel nicht über die rein materielle und thierische

Stufe!!" — —

Aus diesen an und für sich ziemlich richtigen Thatsachen werden falsche Folgerungen gezogen, benen ich mit
kurzen Bemerkungen begegnen will. Bon der Naturwidrigkeit der weiblichen Autorität war bereits die Rede.

Bas die Frauen der französischen Arbeiter-Klassen
durch ihre bevorzugte gesellschaftliche Stellung an Wig
und Originalität gewinnen, das verlieren ihre Männer
an Männlichteit und ihre Frauen an echter Weiblichkeit.
Die Erscheinung einer emancipirten Französin hat für
ben deutschen Reisenden allerdings des Pikanten genug;
aber an sich betrachtet, ist eben dieses nunvergleichsliche Gewächs" ein stachlicher Kaktus, mit geruchloser
Blüthe, den kein Deutscher mit seiner duftigen heimischen

Rofe und beren Dornen vertauscht. - Unsere beutschen Dorf- und Arbeiter-Frauen, unfere Bandwerter-Frauen find allerdings nicht fo witig und gewandt, schon weil fie nicht fo breift und feelenlos als bie Frangofinnen gu fein verfteben; aber fie haben bafür unendlich mehr Gemuthe-Bilbung, Sittlichkeit und Religiofitat, ale Frankreich in irgend melder Schichte ber Gefellichaft, gefchweige benn in ben gemeinen Bolte-Rlaffen aufzeigen tann. -Die Religiosität ber frangofifchen Arbeiterin besteht mie bie ber Bolin, ber Italienerin und Spanierin ober Ruffin in einem Buft von Abergläubigfeit und Furcht, in bunfeln Gefühlen, in einem vom Berftanbe gang loepraparirten religiöfen Instintt, ober in einem blog formlicen mechanischen Gottesbienft und Ceremoniell. Die Frangöfin lieft nicht bie Bibel, bas thut aber bie beutiche Frau und nicht ohne Erfolg auch für ihre fittlichen Begriffe, ihre Anschauung von ber erften Geschichte bes Menfchen-Gefchlechte und für ihren ibealen Berftanb; - ju bem bie Frangofin taum bie foliben Unlagen gu Eben weil sie fo menia ibeales Draan, haben scheint. fo wenig sittliche und religiofe Belt-Anschauung, fo wenig befeelten und poetischen Berftand, weil fie fo gar feine Gemuthstiefe befitt, barum tritt fie, wie alle finnlich flachen Naturen, so ungenirt, so breift, so wipig-naiv, so pitant und prattifch-effettiv auf. - Tiefere Naturen entwideln fich langfamer und bleiben verpuppt, wenn ihnen nicht bie Schulbildung zu Bulfe tommt. ber Fall mit der beutschen Frau. Daß bie Frangösin für die Entwicklung ihres Wesens feiner Schule bedarf. bezeugt eben ihren gabern Naturalismus, ihre beschränktere Naturanlage, ihre barbarifche Wurzel, ihren naturwilben Breufischer wilder Rettig und wilber Genf gebeihen ohne Garten-Cultur. — In bem Maake, als fich bas Menfchen-Gemache verebelt, gehört bie Soule und ber gebildete Bertebr ju feiner Ratur - In bem Maake, als eine Race barbarifch ift, wiber-

ftrebt fle ber Schule wie ber Runft, verfümmert und ftirbt fie an ber Cultur. - Die Culturbeburftigfeit felbft ber beutschen Bolle-Frauen ist also die schöne Diagnose ihrer Cultur-Disposition, ihrer geistigen und sittlichen Botena. - Die Berpuppung und Berhüllung biefes Beiftes, bie größere Berichamtheit, Die Bitlofigfeit und Unbehülflichkeit, Die Schwerfälligkeit muß naturnothwendig aus ber Differeng amifchen Cultur-Unlage und Schulverstand hervorgehn. Die Frauen bes beutschen Bolte, weit entfernt "eine thierische Stufe" einzunehmen, find im Gegentheil icon um ihres sittlichen und religiöfen Fundamente millen, viel meniger materiell, Frauen bes frangofifden Bolts. - Jene als bie haben bereits bas Gefühl und Bemiffen, wie bie Umgange- und Bilbungeformen ber Bebilbeten weber zu ihrem Berftanbe, noch zu ihrem Lebens - Berhaltniffen paffen; - fie leiften alfo auf biefe Formen bescheibentlich Bergicht; mahrend bie Frangofin ihre Gefühllofigfeit und Dummheit eben barin an ben Tag legt, baf fie bie aufere Lebensarten, Die Umgangeformen und bas Coftum ber gebilbeten Rlaffen adoptirt. - Die Berftandes-Unlage auch ber beutichen Bolts-Frau ift, veralichen mit bem Berftande ber Frangofin, eine objective, bon fittlichen Impulfen getragene, vernünftige und befeelte Intelligeng. Die Frangofin hat Sentiments, b. h. affectirte, burch Bhrafen hervorgerufene, fünftlich forcirte, vorübergebende Gefühle; gelegentliche, sporabische Anwandlungen von einer Empfindsamfeit, Die mit Bulfe einer augenblidlichen Bhantafterei ber beutschen Empfindung ahnlich feben fann. Die gebildete Frangofin tann fich in Diefer fünftlich gemachten Eraltation vielleicht ums Leben bringen, und bat boch nur Comodie gespielt.

Das Schauspielertalent ist die Seele jeder gebildeten Französin und so sehr zu ihrer andern Natur geworden, daß sie sich in allen Augenbliden in der Liebe und sogar in der Andacht mit einem Effect darzustellen sucht, in

welchem sich ihre Perfönlickleit, getragen von ihrer Rationalität, präsentirt. Die Französin spiegelt zwar die liebenswürdigen Seiten und seinern Ruancen des französischen Characters mit der dem weiblichen Geschlicht überall eigenthümlichen Eleganz und Desicatesse, aber auch mit einer Coquetterie heraus, die mit einer eben so lebhaften als herzlosen und kalten Sinnlichkeit gepaart

gu fein pflegt.

Charlatanerie ift ein Grundzug ber frangofifden Art und Beife; wie Bahrhaftigfeit und Gelbstverlaugnung ein Ariterion Des beutschen Gemuthe. Legt fich bereits jene Unwahrheit, Oberflächlichkeit und Oftentation an ben frangofischen Manneleuten in einem Grabe und mit einer angebornen Birtuosität bar, burch welche ber lette Schatten von Lebens-Mofterien profanirt und profitmirt wird, fo tann man fich mobl benten, mas ans ben Beiligthumern ber Liebe, ber Che, ber Sitte und Religion unter ben bublerischen und biplomatischen Runften einer gebilbeten Frangofin werben muß. - Die frangofifchen Manner machen ihre übertriebene Bolitur und Boliteffe, ihre Umgange-Bonhommie, welche ber ehrliche Deutsche für Bergene-Delicatelle nimmt, burch Brutglitäten im Rriege, burch einen gefühllofen Schematismus und Berftandes-Medjanismus im politischen und focialen Leben. ja fogar burch einen barbarifden Befdmad in ber Boefie und anbern Rünften wett.

und andern Künsten wett. 1. Die französische Ration bringt wenigstens von Zeit zu Zeit ihre Unruhe durch Apathie, und ihre rebellischen Paroxismen durch russische Fügsamkeit in's historische Gleise zurück, aber die Französin fällt von dem Augenblick an, wie eine Mongolsiere zusammen, wo sie sich ihrer forcirten Affecte, Geschäftigkeiten, Intriguen, Liaisons und all der künstlichen Stimulations-Mittel begiebt, durch welche sie ihren Zauber über die Männer und ihre sociale

Berrichaft ausübt.

Grazie, Wis, Lebhaftigkeit, Schnellfraft und Esprit

werben bei ber Französin nur aus ber slorescirenden Sinnlickkeit und ihrem unergründlichen Egoismus bespeist.

— Mit der Jugend, mit dem Glück und dem Spielraum für Beide streift auch die Französin ihre bunte Schlangenhaut ab. — Ein alter Französe ist in seiner sinnlichen Lebhaftigkeit und gedenhaften Galanterie keine erquickliche Erscheinung und kein erbaulicher Repräsentant des Alters; aber eine alte oder von der Mode und vom Glück pensionirte Französin, welcher von allen ihren Zaubermitteln und Talenten nichts treu zu bleiben psiegt, als ihre Geschäftigkeit, ihr Erwerds-Instinkt und ein Geiz, der in der Jugend mit sinnloser Verschwendung contrastirt, ist die trostloseste Erscheinung die es geben kann. Die deutsche Frau allein versteht mit Würde und Anmuth

eine Matrone und Greifin zu fein.

Wenn es für ein Bolt eine Garantie bes sittlichen Lebens giebt, fo besteht fie in ber Burbe und ben Tugenden ber Frauen. Wo fie feine rechten Mütter find. und wo fich in ber Mutter nicht bas Weib fo ausschließend geltend macht, bag von ben Mutterforgen und Bflichten alle anbern Thatigfeiten und Gitelfeiten abforbirt werben, ba feben fich die Beiligthumer ber Natur wie bes Beiftes facularifirt, ba kommt Unnatur und Corruption in Die gange Gefdichte bes Bolts. Um ju ertennen, mas ein Boll vor bem Gefete ber Natur und Geschichte werth ift, muß man bie Beiber ftut iren. Bo fie nicht getreue, bingebend liebende Chefrauen, fleifige Sausfrauen und folche Mütter find, in welchen bie Liebe gum Rinbe alle andern Gefühle zu einer Natur-Religion erhöht, mo biefer iconfte Cultus nicht bie reellsten Menfchen-Tugenben aufweisen tann, ba giebt es teine glüdlichen, zur Arbeit gestärtten Manner, teine von Liebe behüteten, in ben Mpsterien ber Mutter-Liebe erzogenen Kinder, ba giebt es tein Familien-Leben, fein Familien-Beiligthum, teine feelige Ruderinnerungen an Die Beimath. teine Gebujucht, fein Gemuth.

Die Familien find Die Eingeweibe, Die Berg-Bulle im Rörper bes Staates. — Dhue echte Mütter und Chefrauen, ohne ein bergiges Familienleben, giebt es feinen tontreten, vollbefeelten Staat; ohne Familien-Erziehung bleibt alle Soul- und Welt-Bilbung nur ein abstracter Schematismus, eine Berftanbes-Information. Gin mabominirendes Berftandesleben mit bem Gegenfat aner leibenschaftlichen Sinnlichkeit, unterfcheibet ben Frangofen und alle romanifchen Rationen nicht nur vom beutichen, fonbern auch vom jabifden und flavifden Bolt.

Gelbst im ruffifden Bolte ift mehr Seelenleben, mehr prononcirte Bartlichfeit, mehr natürliche Weicheit bes Gemuthe ale in Frangofen und in Italienern aus bem Bolt. Dag wir Deutschen ein gebilbetes Geelenleben, ein tiefftes Natur-Berftanbnig und ein Gemuth besitzen, in welchem fich Geschichte und Religion einen Beifterleib jugebildet haben, verbanten wir ben leicht gelöften Seelen, ber Liebe und Bartlichfeit unferer Mütter, bie fich aus Bergens-Gewohnheiten und Bergens-Energien

ein Berttags-Gemuth erziehen.

Bum Schluß gebe ich eine Stelle aus bem Referat bes bei Cotta ericheinenten "Auslandes" über Dichelette Buch von ten Frauen. - Der gute Mann ift ber echte frangofifche beclamirenbe Bans-Bafenfuf. wie er (um bie Rebensart meines Freundes zu brauchen) nin

Funte Natur-Geschichte fteht": -

"Michelets größtes Wort, welches er mit Belaffenbeit ausspricht, ift ein prachtiger Spruch bes alten Sippofrates: "Das Weib ift Krantheit, ber Mann ift Gefundheit." Nicht blog bag bie Natur bei Bertheilung von Schmerzen für die Frau noch eine hobe Ertradividende ausgeworfen bat, sonbern ber meibliche Organismus ift auch in Folge ber ewig wiebertehrenben Keim bildung ober ber Fruchtabstoßung in einem krankhaften Zustanbe. Die Fran ist ein Wesen, "qui souffre
presque constamment de la blessure et de la cicatrisation". Das nun ist es, was wir an unsern Mütttern so hoch anschlagen, an unsern Frauen schonen sollten.
"Die tiese Schale ber Liebe, die wir das Beden nennen,
ist ein Meer voller veränderlicher Stürme, welche die Regelmäßigkeit der Ernährung hindern." Das Blut
der Fran hat einen andern Umlauf, sie entwickelt einen
andern Geschmack, sie nährt sich anders, ihr Körper ist
nach einem andern Ausdruck geformt."

"Herr Michelet mustert auch das weibliche Geschlecht nach Nationalitäten. "Die Deutsche ist voll Zartheit und Liebe, rein wie ein Kind, das uns ins Paradies versetzt. Die Engländerin keusch, an Stilleben gewöhnt, mit dem Hause verwachsen, treu, sest und zärtlich, ist das Ideal einer Gattin. Die Leidenschaft der Spanierin brennt dis ins Herz, die Italienerin in ihrer Schönheit und Durchsichtigkeit vereitelt durch ihre lebhaste Eindisdungskraft und durch ihre ergreisende Hingebung jeden Widerstand, man wird aus sich selbst entrückt und gepackt. Berlangt aber der Mann eine Seele, die ihn mit Gedankenblitzen zugleich wie mit Liebe durchzücke, die ihm das Gemüth durch bezaubernde Munterkeit und heitern Sinn, durch Muth und Mutterwitz, durch Zwischern wieder ausrichte, so muß er eine Französsen nehmen!"

"Im Allgemeinen, fährt er fort, besitzt die Französin weder eine blühende Hautfarbe, noch die sichtbare Frische, noch die jungfräulichen und rührenden Reize der deutschen Mädchen. Beide Geschlechter sind bei uns etwas vertrocknet. Unsere Kinder sind frühreif, heißen und entzündlichen Blutes. Die Französin gewinnt aber mit der Deirath, während die Jungfrau des Nordens einbust und oft genug welkt [??]. Bei uns hat es wenig Gesahr, eine Häßliche zu heirathen. Oft ist sie nur so aus

Mangel an Liebe. Einmal geliebt, ift fie nicht zum Bieberertennen."

"Berr Dichelet will ben Frauen helfen, aber es ift au fürchten, bag er fie, indem er ihnen ben Ropf verbrebt, erft recht elend und verberbt macht. Die Fraubie Frangofin, meint Michelet - will immer mehr und mehr geliebt werben. Ihr Gemahl foll jeben Tag irgend

ein neues Bunber in ihrem Gemuth entbeden.

"Done es au miffen und es an wollen, entschulbigt, rechtfertigt ber gute Michelet ben Chebruch, und mabrend er bie bochfte und beiligfte Inftitution feines und jeben Bolles, nämlich bie Ehe, aus Schlamm und Faulnig erretten will, macht er überspannten Frauen weis, fie batten ein Recht, fich als nunbegriffene Geelen" ju betrachten, wenn ihre Chemanner nicht fort und fort bie Courmader fpielten !"

#### VIII.

# Das Geelenleben und die Herzens-Bildung der Deutschen.

Die Kriterien ber beutschen Race und ihrer Cultur-Geschichte, die Wurzeln und den Schoff des deutschen Benius begreift man nur am Seelenleben, am deutschen

Bemüth.

In den Individuen aller Nationen verdichtet sich eilich das Seelenleben zu einem Herzen, zu einer Symathie für einen bestimmten Gegenstand, zu einer Liebe nd Treue für eine Person; in allen Menschen kann die Seele eine Itenstät und Gravitation gewinnen; aber nur einem Menschen von deutscher Nace erweitert sich das idividuelle Gefühl so leicht, so frei bewust zu einer Latur= und Menschen-Liebe, zu einem Welt= und Gottes=efühl. — Nur im deutschen Genius bildet das Herzen lebendigen Mittelpunkt für alle Lebenskreise. Wie Ues Blut durch die Herzkammern treibt, so assimiliert er Deutsche alles Wissen und Können seinen Herzens-Besühlen und consolidirt diese selbst durch die Macht ves Geistes zu einem Gemüth.

Des Deutschen Wit und Runft, bes Deutschen Dichten und Denten, hängt aufs Innigfte mit feinem Gemuth zusammen. Die alten Griechen und Römer hatten sich nicht nur die Kunste, die Wissenschaften, sondern segur Religion und Liebe wohlseiler eingerichtet; nämlich so, daß die Mosterien der Seele und des Herzens aus dem Spiele blieben.

Die gelehrten Antiquare, die Franzosen und die beutschen Philosogen nennen diese heidnisch-sinnliche und seelenlose Intelligenz den klassischen und korrekten Styl. Ihre eigne Classicität bildet sich aber leider nicht, wie bei den Griechen, aus einer gesunden und inspirirten Sinnlichkeit, sondern nur aus abstrakten Formen und schematisirten Gefühlen hervor, die sie für die objective Welt-Anschauung ausgeben.

Die Masse bes beutschen Boltes aber ist von der Natur wie von der Gottheit auf ein herzliches, volldesseeltes Leben angewiesen. Die Bedeutung seiner Künste und Wissenschaften, die Integrität der deutschen Naturgeschichten besteht eben darin, daß sie nicht vom Herzen abgelöst, sondern mit all seinen Fasern verwedt bleiben. Das Herz ist nicht nur die, auf die Wirklichkeit bezogene Mitseledenschaft der Seele, sondern auch ihre Energie, ihre transsendente Kraft, ihr Witz und Verstand. Im Berzen sind Kraft und Grazie versöhnt; es hat eine himmlische Bewegung und doch Gravitation gegen einen irdischen Bunkt.

Die Geschichte bes beutschen Lebens, ber beutschen Cultur sagte ich, ift eine Geschichte ber Seele, bes Bergens, bes Menschengemuths!

Die christliche Religion fixirt, wie man ihr heute vorwirft, das deutsche Seelenleden zu sehr in den Mysterien der übernatürlichen Welt. Die Kirche contrebalancirt aber diese Intensität des Seelenledens durch dogmatischen Schematismus. — Die deutsche Philosophie hat nicht nur unsre Gefühle durch ihren Idealismus mit der Dialektik verkuppelt; sondern unfre Phantafie hat mit Gemüth und Schulverstand, die philosophi-

Ichen Baftarbe Theosophie und Muffit erzeugt.

Der Monabenlehre von Leibnit liegt ber beutsche Bartikularismus, "die Philosophie der abfoluten Bielsheit", d. h. die deutsche Erkenntnis von der absoluten Bedeutung des mikrokosmischen Lebens, des individuellen Lebens, die befeelte Atomenlehre zu Grunde. Unseres Leibnit Monaden sind keine materiellen, ausgedehnten Atome, fondern unzerstörbare Elementar-Seelen, welche mit der Schöpfung begonnen haben und nur mit ihr vergehen.

Diese Atome sind Ur-Energieen, Realitäten, die einander auf keine Beise alteriren, burchdringen ober absorbiren, sondern sich nur vermöge ihrer unbegreislichen Elasticität und accommodabeln Natur, zu Stoffen und

Körpern configuriren.

Der Kormalismus und Dogmatismus Wolfs stellt fich nur als tie Reaction bes Leibnitischen Brincips, alfo bes Dynamismus, bes individualifirten und Seelenerfüllten Beltlebens bar. Die fublimirte Rebabilitation und Confequeng ber echt beutschen Leibnitischen Welt-Anschauung tommt wieder in Rante Sitten= und Freibeitelehre, b. h. in feinem logischen und pfpchologischen Brincip zum Boricbein. Daffelbe Brincip befennen und potenciiren Fichte und Schelling, indem fie an ber Berfonlichkeit, als an einem Abfoluten festhalten; wenn auch ber Gine unter bemfelben bas intellectuelle 3ch, ber Andere bie Neutralifation von Natur und Geift. bas gange Menfchen-Gemuth, alfo bie Berfohnung bes finnlich = feelifchen und intellectuellen Lebens begreift. Daß folden auf bie Spite getriebenen Demonstrationen, au Gunften ber Seele und Berfon, wieberum in Begels Bhilofophie die Spite abgebrochen wird, andert nichts in ber Erifteng und in bem Broceft bes Brincips felbft.

Der Natur und Berfon wurde von Segel eine objective Bahrheit, nämlich ber abfolute, ber unperfönliche Welt-Geift entgegengestellt; und aus bemfelben eine absolute Gedanten-Bewegung, eine reellste Dialettit nachgewiesen, welche mit der Natur-Geschichte identisch, also die wahre Metaphysit ist, und als solche, das schlecht subjective Leben, nämlich den modernen Idealismus gleichwie den antiken Naturalismus aufsangen darf. Bon diesem makrotosmischen und welthistorischen Realismus Hegels, welcher sich nur in den sublimirtesten Bernunft-Processen des Menschen, d. h. in der Hegelschen Dialettik intaniren, also doch wieder Psychologie werden darf, hat sich bereits die neueste Philosophie wiederum zur alten Psychologie gewendet um zu erkunden, welche Anrechte an der absoluten Bahrheit und Realität, sich für die Seele und Bersönlichkeit, für Gemüth und Gewissen herausprocessstren lassen.

Wir kommen nun zu ber Betrachtung einer anbern Gestalt und Entwicklung bes beutschen Seelenslebens. — Die italienische Musik hatte die Gebildeten im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts zu einem sin nlichen Ibealismus verführt, als handel und Sebastian Bach der Ton-Seele nicht nur den Körper, sondern den Geist zurückgewährten, indem sie die Sinnlichkeit durch einen musikalischen Formalismus bandigten, also das Gesühl mit dem Verstande ineinsbildeten, und die rein musikalischen, die idealen Intentionen der Seele, von den empirischen und leidenschaftlichen Gesele, von den empirischen und leidenschaftlichen Gesele,

fühlen frei zu halten verftanben.

Mozarts wunderbarer Genius versthute die TonSeele und ihre übersinnlichen Motive mit allen characteristischen Sympathieen und Leidenschaften des Herzens,
zu einer für alle Nationen entzückenden Musik, die eben
so melodiös als characteristisch, ebenso sunslich schön als
sprechend, ebenso leicht ansprechend durch Naivetät und
Grazie, als erhebend durch Phantasie und hehre Leidenschaft ist, zu einer Musik, die den Worten, den Intentionen des Libretto-Poeten, und gleichwohl der musikali-

schen Seele und ihrem divinatorischen Ivealismus Rechnung zu tragen versteht. Dann nimmt Beethoven,
der Titane, der musitalische Faust (gegenüber dem weiblich gearteten Mozart, der Mann) den nralten Kampf
auf zwischen Natur und Geist, zwischen der idealen TonSeele und dem realistischen Herzen, zwischen Melodie
und Harmonie, zwischen dem sinnlichen Gesühl und einer
idealverständigen Welt-Anschauung. Beethovens Musit
strebt in den Berssechtungen der Tongedanken und Tonsiguren, im Kampse der Gedanken-Gruppen, im Instrumenten-Sturm, im Kampse der individuellen SeelenPrincipe mit den harmonischen Massen, im Kampse der
Melodie mit dem musitalischen Schematismus die Musterien
des Gemäthes und der Welt-Geschichte zu balanciren. \*)

In der gothisch en Bautunst hat sich das beutsch selenleben nicht nur mit der plastischen, sondern mit einer musitalischen Phantasie zu einer in Stein gebichteten Religion erhöht. Die deutschen Münster führen den handgreislichen Beweis, daß es eine plastische Musit, einen reellen Idealismus giebt, daß für das deutsche Gemüth und die deutsche Kunst teine unversihnlichen Gegensätze existiren. Der deutsche Genius hat diese musitische Kunst der Natur und dem Schöpfer abgesehen, welcher Geist und Materie, Seele und Leib zussammengetraut, und allen überstunlichen Gedanken eine sinnliche Einkleidung gegeben, also alle Formen zu einer

<sup>\*)</sup> Die musitalische Seele als die rein ideale, muß ungeachtet ibres Contactes mit der empirischen und sinnlichen Seele (in Leidenschaften) von dieser unterschieden werden, sie ist su genoris. Die Must, welche eine Erlösung von den sinnlichen Bertragsseiven und Freuden, von allzu persönlichen Empsindungen sein soll, darf nicht als ein Mittel gebraucht werden, den Menschen in die Miseren der empirischen Gefühle unterntanchen. Mozarts Must ist herzig und ideal, subjectiv und objektiv zugleich. Beethoven wird in seinen spätern Werken nicht selten au indiectiv.

göttlichen Bilberfdrift erhoben bat. - 3m letten Bientl bes achtzehnten Jahrhunderts batte bie ermachte Sehnfuct nach ber entschwundenen Berrlickeit ber mittelalterlichen Runft und Phantafie, nach bem altbentichen Bemuthe- und Seelenleben, nach bem frommen Glanben ber Bater eine freilich forcirte Romantit unb Empfindfamteit und mit berfelben eine Formlofigfeit und finnliche Ueberwucherung, eine Phantafterei und Schmächlichkeit, eine Befchmadlofigfeit und Gefühle-Renommage erzeugt, gegen welche von Leffing und Berber, wie von Schiller und Gothe ber objective Sachverftanb, bie antite Runft, Die correcte Form, bas innere Ebenmaß und ber gehaltene Sthl mit Recht au Bulfe gerufen wurden. - In unfern Tagen ift bann endlich ber Clafficismus in einen afthetischen Schematismus, und ber antite Realismus in einen fublimirten Materialismus ausgeartet, ber wieder nur burch bas alte beutsche Gemuth, burch einen vollbeseelten Berftand, burch ein im Bergen wiedergebornes Christenthum aufgewuchtet werben Unfere übertriebene fritische Rüchternheit, unfere Plaffifche Bruberie, melde jebes natürlich berbe Wort excommunizirt, bat einen Rückschlag erzeugt, ben wir beute, trop aller focialen und fittlichen Barolen als Gefchafte-Egoismus, als emporte Sinnlichfeit, als Emancipation bes Fleisches, als bie Gelb-Teufelei und als religiofe Beuchelei befampfen. Mit bem barmlofen Scherz ifte alfo vorbei.

Bur Apologie des herzeus gegenüber dem klassischen Lebensstyl.

Es tommt für bas Glüd in biesem irbischen Leben alles auf Herzens-Frische und Herzens-Wit an. — Das Berg ift bie wunderbarfte, bieser Welt am volltommensten

entsprechende Bereinbarung und Polarisation von Ivealismus und Realismus, von Melancholie und Freude, von Leben und Sterben, von Persönlichkeit und Pflicht, von Accomodation und Character-Festigkeit, von Erinnerung und Gegenwart, von Sinnlichkeit und Religion.

Das herz ift bas einzig reelle Surrogat bes Genies und seine populärste Incarnation burch Liebe und Kraft, burch Energie und Grazie, burch Wig und Boesie, burch Berstand und Divination; — burch die Neutralisation aller Gegensäte des Geistes wie ber Natur. Nur mit einem inspirirten, lebenstrunkenen und kräftigen herzen vermag jedes Menschenkind dem Genie ebensbürtig zu fein!

Das beutsche Herz hat allerdings ben Gemeinsinn und das National-Gefühl allzusehr beeinträchtigt; aber es hat auch Freundschaft, Liebe, Treuc, Ehe, Familienleben, Leutseligkeit, echte Liebenswürdigkeit und Treuherzigkeit, es hat Boesie, Religion, Glückeligkeit und echtes Menschenthum, mehr als bei irgend einem andern Bolke

confervirt, entwidelt und vertieft!

Seht euch ben alten Cavalleristen an, wie er an einem ausgebienten und in die Karre gespannten Campagnen-Gaul noch mit Liebe die Ambition, den guten Bau und die reinen Knochen bewundert; vielleicht begreift ihr dann, was das Herz an einem Thier für Interesse sind kann. — Verkehrt mit Blumisten, mit Gärtnern und Landwirthen, um zu fühlen, was Saaten, was Bäume, Sträucher und Blumen bedeuten können, und wie man mit Thränen in den Augen einen Baum umarmen und seine junge glänzende Kinde kussen, wenn man ihn selbst gezogen hat.

Daß mit bem absterbenden, mit bem gebrochnen Herzen bas ganze Leben zum tobten Buppenspiel verswandelt wird, erfährt ber Greis, ber bie lebendige Erinnerung an Jugend und Kindheit bewahrt hat; ober ber Unglückliche, welcher seine Freunde, sein Weib, seine

Kinder verlor. Junge Gelehrte können diese Mysterien schwerlich vor der Zeit begreifen, und wenn die Zeit kommt, so begreifen sie wiederum ein Minimum davon, weil sie gar zu wenig Herzen kroutine, zu wenig persönliche Sympathieen haben; weil nicht nur ihre Gebanken, sondern ihre Empsindungen und Gefühle durch Schule, Politik und Literatur generalisitt und schema-

tifirt worben find.

Das individuelle Leben, das herz mit seinen Leidenschaften, Selbstsuchten und Wetterwendigkeiten ist es freilich, welches die Schuld aller Verwicklungen und Unvernünstigkeiten trägt; gleichwohl aber liegt nicht nur die Energie und Intensität der Seele, sondern die Kraft und der Detailblick des Verstandes, die Innigkeit und Wärme des Characters, alle konkrete Tugend und Glücksleigkeit in diesem Herzen und seinem individualiskrenden Witz während sich die moderne Classicität mit abstracten Iden und Ivealen, mit farblosen Vildern, mit architektonischen und geometrischen Linien, oder mit einem abgeschwächten Echo von Tönen und Gesühlen begnügt, und diese Methode "Styl" zu nennen beliebt.

Die alten Griechen und Römer, welche man mit diesem klassichen Styl zu copiren meint, haben zwar großartige heroische Leidenschaften wie Selbstverläugnungen in Welt-Scene geset; aber sie kannten boch nicht die Mysterien, die stillen und immerwährenden Martyrien des christlichen Glaubens, der deutschen Gattenliebe und Treue; sie hatten einen immanenten Geist, d. h. einen sinnlich gesunden Berstand; aber mit Ausnahme der großen Dichter und Denker wenig transscendenten Sinn und Geist. Selbst Platons Idealismus zeigt keinen vollbeseelten Berstand und noch weniger eine transscendente, von idealen Mitleidenschaften bewegte Seele auf, wie Jakob Böhme, Hamann, Herder, Jakobi, Schelling, Baader und Steffens, wie Heinrich Schubert und unzählige andre deutsche Philosophen; der Componisten, Künstler und

Poeten nicht zu gebenken, — in benen ber fumbolische Berftanb und bas Gemuth ber Dentschen seine Organe

gefunden bat.

Die heidnischen Griechen brachten es leichter wie wir zu einer harmonischen Ineinsbildung von Seele, Sinnlichkeit und Geift, zu einem Gleichgewicht ihrer Kräfte,
aber es gelang ihnen nur deshalb, weil sie nicht die Gemithstiefe, die Potenz, die transscendente Kraft und Bildung der Seele wie des Geistes tannten, zu der wir Christen, durch die modernen Cultur-Processe, durch die
complicirten und sublimirten Lebensverhältnisse und die
in ihnen begründeten Gewissens Mysterien heranreisen. Endlich gestattet der, nicht mehr mit dem sinnlichen Berstande zu beherrschende Welt-Wirrwarr nur den beschränkten
oder egoistischen Characteren eine Klarheit und Harmonie
bes Gemittbs.

Die Alten waren felten und nie in Masse solche unsconstruirbaren, mit allen Fasern der Welt-Dinge, mit allen Ghatten-Spielen des Lebens verwickelte Allerwelts-Narren, sie waren nie so die characterlosen Sclaven ihrer Derzens-Gelüste und speculativen Phantasmagorieen wie wir; aber sie hatten auch nie in ganzen Schichten unsre philosophische und welthistorische Durchbildung, unsre Derzens-Delicatesse und Gemüths-Junigkeit, oder gar ein Gewissen, welches mit Vergangenheit und Zukunft getraut gewesen wäre.

Beber bie griechischen noch bie römischen Beiber kannten bie unausgesetzte Opferfreudigkeit, ober bie stille und ergebne Resignation unserer Mütter und Ehefrauen, bie burch herzensbildung zur anbern Natur gewordene Mitleibenschaft, die gesunde Bathologie unsere gebildeten Frauen, von benen auch die Sohne eine humane Seele erben. Diese Seele aber ist es, welche ben Alten trot des humanen Berstandes gebricht, der

an ihnen mit Recht bewundert wird.

Man tann solche Ueberzengungen freilich nicht stritte

beweisen, aber die sublimsten Bahrheiten sind ihrer Katur zu Folge Glaubens-Artikel, Offenbarungen unseres Semüths; entziehen sich also jeder Construction, jedem Calcul und Beweis.

Bill man sich aber mit einem sublimen Thema innerhalb ber wissenschaftlichen Grenzen halten, und nicht an bas Gemüth appelliren, so giebt man nur die Mathematik und Grammatik der Processe, statt ihrer Mysterien in

Seele und Beift.

Wer in feinem Leben irgend einen Menfchen von gangem Bergen geliebt bat, wer nur von einem alten schattigen Baum, ober einer Broving-Rose, wer einen Augenblick von einer schönen Landschaft, einer Moraenluft entzudt mar, wer aus weiter Fremte zur Beimath, jum Elternhause zurudtam und mit einem, von Gludfeligkeit, wie von Electricität gelabenen Bergen alle beiligen Stätten ber Rindbeit besuchte: - in weffen Berg Die Engel-Gefühle ber Liebe gundeten, fo bag ibm unter Seelen-Schauern von himmel und Bolle Die gange Ratur im Rosenfeuer aufloderte, der allein tann begreifen, baf alle Gebanten, bie nicht aus bem Bergen geboren merben, nur abstracte Gedanten verbleiben: bak es im unbefeelten, im nüchternen Berftanbe nimmermehr fonfrete Begriffe und eine kontrete Dialettit geben tann; baff, verglichen mit bem Bergen, alle Intelligenz eine Grammatit und Mathematit, daß alles herzlofe Leben Abstrattion und Schattenspiel bleiben muß; bag nur bas Berg eine Wirklichkeit, nur feine Liebe eine Gegenwart und Lebens-Integrität besitzt, daß im Bergen allein Augenblid und Ewigfeit, Dieffeite und Jenfeite, Natur und Beift, Subject und Object, Selbstliebe und Selbstverläugnung verföhnt werben tonnen; - bag nur im gludlichen Menschen Bergen bas Welt-Absolute, b. b. ber gange Inhalt ber Welt ein lebenbiges tonfretes Centrum und eine Infarnation gewinnt. - Jahrelange, lebenslängliche Lecturen, Studien, Philosopheme, Gebanken-

Befpinnfte, Gebanten-Bermurfniffe und Borurtheile berfowinden wie ein Rebel-Gewölf, wie ein Traumbild por einem Menschenkinde, vor einem einzigen fonfreten Dinge. bas man mit voller Bergens-Energie und burch fie mit meinem febenben Muge, mit einem borenben Dhr" erfaßt! - Das matte, im Scheinschlaf liegende Berg, bas verweltte, verhungerte Berg ber tobificirten und paragraphirten Juriften, ber ichematifirten Rammeraliften, ber mumificirten Theologen, ber paganifirten Bhilologen, ber atomistrten Chemiter, ber formulirten Mathematiter, der im Abfoluten conftruirten Bhilosophen, ber verbufteten ober verharzten Aefthetiter, ber ardivalifden Diftoriter, ber byperfritifden Krititer: bas tobte Berg aller genielofen Dutend = Gelehrten ift ber lette Grund ihrer perfonlichen Unmachten wie abftracten Birtuositäten und Tugenben, ihrer naiven Berfündigungen an ber unmittelbaren Umgebung, an ber Lebens-Braris, an ber Seele, am lebenbigen Leibe ber Gefdichte, wie bes Bolle.

Richt die gemeine Praxis, nicht die gemeine Handsarbeit, der Kneipen-Berkehr mit Blusenmännern und Gessellen, nicht die rohe Werktags-Empirie, welche den Idealseinn des Gelehrten, des Künstlers und Dichters verzehrt, sondern die Herzens-Routine, die Herzens-Erzieshung, die Herzens-Nahrung im Verkehr mit Natur und geliedten Personen, im echten Familienleben, im humanen, im däterlichen Berkehr mit Dienstdoten und Untergebenen, wirkt das offene Geheimnis einer Vermittlung der gelehrten Intelligenz und Theorie mit der Lebens-Praxis und Empirie, — die Annähe-

rung bes Gelehrten an bas Bolt.

#### IX.

## Das Gemuth und die deutsche Gemuthlickeit.

"Wenn ber Englander ein Rameel malen will, so macht er eine Raudanen-Reife; der Prangole lauft in den jardin des plantes, der Deutsche findrt das Selecti mob die ausgestopfte Haut in einem Museum — und schöpfte dat in liedrigen aus ber Tiefe seines Gemathe. (3. 30imm.)

"Kofjuth, ber in Ebinburg eine Borlefung über bie verschiebenen Iharactere der Deutschen, Englander und Kranzseln bielt, stellte und mit unsern, weder in's Französsiche, noch in's Englische überjetharen "Ge mit the kandböcken, odgleich er gedührend binzusette, daß wir, weder nit unserm philosophischen Sinn, noch mit unserm Gemüthetwas Großes erster Klasse drinn, noch mit unserm Gemüthetwas Großes erster Klasse drinn, noch mit unserm Gemüthetwas Großes erster Klasse drinn, noch mit unserm Gemüthetwas Großes erster Klasse drinn kanden Verläuber Radion Radion erster Klasse gehörten außer deutsche Gründlichkeit und Gemüthlichkeit auch die ebenso untdereichbaren Eigenschaften des englischen Common sense (nicht "Gemeinstun") und bes französischen Esprit. — Deshalb seien die ber Kationen nur im Berein der Millie der Menscheit."
"Ich bin während der Jahre dier in nande englische Geschlichaft gekommen. Vicht selten ausg gutz, liebe, drave Wenschen und Familien, aber teine Wärme, sein Fluss, tein berzliches Deraustummen. Inmmer sehr artig, sehr freundlich, eber eiervier, sehr arm. merträslich arm ann gebra erm an

"Ich bin während der Jabre bier in mande englische Gefellschaft getommen. Nicht felten aung gute, liebe, brave Menschen und Familien, aber feine Barme, fein Fluss, fein bergliches Gerauktumen Immer febr artig, sebr freundlich, sebr gemeifen, sebr referviet, sebr arm, inerträglich arm an Geist. Gemüth, Herz und Dumor. Jum Davonlaufen langweitig. Man kann in ber englischen Gesellschaft Reden batten, aber nicht fprechen. Die französsiche Konnerfation" sehlt gang, und das beutsche Gemüth, das in englische Gesellschaft kommt, zittert vor Angst wie ein stedbrieslich Bersfolgter, hinter welchen berüttene Konstadler berjagen."

folgter, hinter welchem berittene Konstabler berjagen."
"Es scheint, als könne man uns Deutschen am wenigsften ben Borwurf nationaler Abgeschlossenbeit und Einbil-

bung machen. Wir leben in ber Ditte bericiebener Gulturen, und eignen und mehr bavon an, als ben eigentlichen Rationalen lieb ift. Gleichwohl werben bie und eigenen daracteriftischen Borgüge nicht felten gu Gehlern uud gum Lachfoffe für andere Nationen."

"Die Englanber iprechen faft ftets mit Beringicanung und Spott von unferer philosophifchen Grundlichfeit, noch mehr Spott von unserer philosophischen Gründlickfeit, noch mehr von unserer beideibenen, träumerischen, feigen, jögernden Gem üthlichteit, bie so leicht in Rechtbaberei und Janksucht ausartet, wenn bem zarten Gerzen prattische Opposition entgegentritt. Es mag febter der Angländer sein, daß sie die Trauben beutscher Eigentbünlichteit, die ihnen zu boch bängen, sauer nennen, aber die vergleichende Anatomme verschiedener Wölfer- Charactere zeigt, daß unsere Genütz, unsere Gefühlsweise in nückternen, prattischen Dingen oft lächerliche Karifatur werden; daß wir bei aller Tiefe und Wärme Alles leichter treffen, als der Sache Kern."

(, Correspondent aus Sondon im Magazin Des Austandes,")

Man hat Diejenigen verspottet, welche die beutsche Bemüthlichkeit als eine Bolts-Tugend bervorhoben; man bat bas Gemuth eine Grobbeit genannt, und ihm bie frangofische Boliteffe, Die rudfichtsvolle Lebensart als eine Bergens = Delitateffe gegenübergeftellt; bagegen von ber beutschen Gemuthlichkeit angeführt, fie bestehe außer behaglicher Rlatich- und Absonberungssucht, ober conischer Derbheit in einer unmannlichen Selbstichwelgerei, welche fich außer ungabligen garftigen Gigenschaften auch barin befunde, bag ber eine beutsche Boltsstamm ben andern, fogar um bes modificirten Dialettes und gemiffer aparten Manieren ober Rebensarten, nicht leiben konne, während boch alle Stämme mit biefen verzweifelten Gigenartigfeiten wie mit Flechten und Bodengruben behaftet feien. Das Fattum ift richtig, aber feine Ausbeutung und Rutanwendung ift falfc. - Ein Rind empfindet teine entfciebenen Antipathieen ober Sympathicen, weil fich feine Eigenart noch nicht entwickelt bat. Es befreundet fich felbst mit bem baklichsten alten Beibe, mit einem garftigen Rruppel und Monftrum in furgefter Beit, es empfindet taum einen augenblicklichen Etel und eben fo wenig eine Begeisterung für feine iconen Formen. Um ftarte Untipathicen au empfinden, muß man eine Bemuthetiefe, einen

originellen Character und fritischen Berftand besitz muß man eine Berfon fein. Frangofen, Italiener m Bolen find fo viel höflicher, freundlicher und fluffiger i Bertehr, als die Deutschen, weil fie flacher, finnliche findlicher, findischer und characterlofer find als wir. -Wer eine fcmache, trage Urtheilstraft, eine lebhafte Sinn lichkeit besitzt wie ber Frangose, muß febr natürlich üba bie Mangel und Eigenartigfeiten feines Rebenmenfchen binmegfebn. Die eigne Leere ruft ben Gefelligfeitetrieb, bie Gefdmätigfeit und eine nichtsfagenbe Soflichfeit bervor. - Der Frangofe ift flach und eitel genug, fich für eine gebildete und bedeutende Berfon zu halten; bas giebt ihm ben Impule, fich mit einer Delitateffe zu benehmen, bie er in bem Augenblick ablegt, wo er fich teinen Effett von ihr weiter versprechen barf. - Bur Bergens - Delitateffe gebort eine Gemuthstiefe und Erziehung, bie man unendlich bäufiger unter ben Deutschen als unter Frangofen antrifft, beren bonhommie mit ihrer auten Laune ein Enbe nimmt, wie bas bie Deutschen an frangofischer Einquartirung in Erfahrung gebracht baben.

Wir Deutschen allein verstehn unter bem Gemüth ein constant gewordenes, sich selber treues und vergeistigtes Gefühl, ein Seelenleben, das vom sinnlichen Untergrunde abgelöst, gleichwohl mit demfelben correspondirt. Das Gemüth ist eine Grundgestalt der Seele, welcher alle augenblicklichen Gefühle und Gedanken incorporint werden; so entsteht eine sittliche Constitution.

Das beutsche Gemüth, dies Muttererbe ber beutschen Menschen ist die Norm, welche unsere leisesten und stärtsten Augenblicks. Empfindungen, unsre Leidenschaften, unsre sinnlichen und übersinnlichen Impulse regulirt und mit ihnen einen Gefühls-Character constituirt. Dies beutsche Gemüth war es, welches sonst nicht nur die Berzens-Sitelkeiten und Wetterwendigkeiten, sondern auch die Schulvernünstigkeit und den zu haftigen Bildungs-

Prozeß, die luftigen Ibeen wie die Bhantasie-Ibeale inshibirt hat. — Daß die Neudeutschen dies breimal heilige Erbe ihrer Boreltern zu misachten beginnen, daß die neudeutschen Psychologen in dem Gemüthe nur eine Nethte, oder die deutsche Wintelbehaglichteit, Lästerungssucht, Breitspurigkeit und Grobheit ersehn, das ist die Diagnose einer Sinnes-Wandlung und Entartung, welche sich bereits in dem Mangel an solchen Character-Wenschen zu rächen beginnt, wie sie die deutsche Geschichte noch zur Zeit der letzten Freiheitstämpse, in Stein und York, in Blücher und Bülow aufzuweisen hat, um nicht an Friedrich den Großen, an seinen Bater, an den großen Chursürsten, an all die Generale der Heldenzeit und an die Heroen im Kampse der Geister, an einen Luther und Hutten zu mahnen.

Man tann nichts Reelles vom Gemüthe aussagen, wenn man nicht von ben Thatsachen, von ben Mysterien spricht, in welchen sich bas beutsche Gemüth bis zu biesem Tage beglaubigt und einen Leib zugebildet hat, von ben Sitten, ben Gewohnheiten, bem Familienleben, bem Bei-

mathe=Gefühl.

Eingelebte Formen sind das Geheimniß der Erziehung, der Civilisation, der Boesie, des Gemüths, welches sich ans sittlichen Gewohnheiten und Herzens-Repetitionen consolidirt. "Der Mensch, — sagt Schiller wunderschön, — arbeitet nichts mit den Händen, woran sich nicht sein Berz betheiligte." — Er verkehrt selbst nicht mit todten Dingen und Formen, ohne daß mit ihnen seine Seele verwächst; dies ist der Segen und Zauber der Heismath!

Bir Menschen finden erst in dem gewohnten Raum und himmelsstrich, in den bekannten Sprachtonen und Stimmen, in den vertrauten Gestalten und Gesichtern, in allen heimathlichen Lebensarten und Erscheinungen, auf bem baterländischen Grund und Boden, — im nordischen Binter, wenn wir dem Norden angehören, — im sudlichen, bunkelblauen himmel, wenn wir Spanier mb Italiener find, unfre eigne Seele wieber.

Die Beimath gehört ju unferm Rorper, fie ift mier

atherische Leib.

Wir können eben so wohl unfre sinnlichen Organe missen, als die Jahres- und Tageszeiten, den Himmelsstrich, den Grund und Boden, die Berge und Thäler, das Meer oder die Wüste, wenn unfre Sinne mit diesen Ratur-Scenen von Kindesbeinen an verkehrten und zu-

fammengewachfen finb.

Mit ben gewohnten Naturbildern und Berwandlungen, mit der eingeathmeten rauhen oder schmeichelnden Lust, kehren ja die alten Stimmungen und Gedanken, die Sorgen und Freuden unseres ganzen Lebens zurück. Nur an den gewohnten Gegenständen, Situationen und Beschäftigungen repetiren wir unsere Biographie, nur in den eingelebten Formen behalten wir unser Selbst, haben wir eine Geschichte und diejenige Stadilität, ohne welche es zu keiner festen Characterbildung, zu keinem Grundton der Seele, zu keinen, mit der Seele verwachsenen Gewohnheiten, zu keiner Sitte, zu keinem Gemüth kommen kann. Nur die Heimath kann ein Familienleben erzeugen, kann Sitten und sittliche Charactere, kann Sinn und Berständniß für die Geschichte bilden. — Ohne Heimath sind wir einer Felsen-Pflanze gleich, die ihre Nahrung allein aus den Lüsten saugen muß.

Der beklagenswertheste Grund-Irrthum unserer Zeit-Tenbenzen ist ber, baß nur ber vollständige Bruch mit ben letten mittelalterlichen Grundlagen und Erinnerungen bas neue Leben von seinem letten Hemmniß befreien könne, daß Ablösung von dem geschichtlichen Boden, von ber heimathlichen Scholle, von Sitte und Religion für

eine Erlöfung gelten foll. - -

Wer uns die Heimath nimmt, schneibet uns die Gegenwart von der Bergangenheit ab, nimmt unfern Sinnen die gewohnten Anknüpfungs- und Anhaltspunkte, ber Seele Hr Behitel, bem Körper ben Boben unter ben Füßen. — In ber Fremde benten wir an unfer heimathliches Leben, als an ein anderes und begrabenes Ich; die Heimath ift Leben, Poeste, Freude, Wit und Zeugungstraft, die Fremde ist Mechanismus, Unmacht, Prosa und Tob. —

Der Geist wächst nur auf einem festen Boben groß, dieser Boben ist die Natur; nur die Gewohnheit sleischt uns die Natur-Geschichten so ein, daß sie dem Geiste getraut werden. — Wer keine Heimath, keine eingelebten Formen, wer gar keine Gewohnheiten hat, dem sehlt auch die Natur und die Art von Character, welche Natur und Geist im untrennbaren Zusammenwuchse zeigt; das ist eben das Gemüth. In ihm allein ist die sinnliche Natur mit der übersinnlichen Welt, sind Geist und Seele, Wissen und Gewissen, Wille und Borstellung, Eigenart und Gottesgefühl, sind natürliche Accommodation und sittliche Character-Energie versöhnt.

Rur bas Gemüth bes Deutschen begreift bie Poesse bes Alten, die veredelnde, versöhnende und vergeistigende Kraft der Zeit, der Geschichte, welche allen Geschichten den Gold-Grund, und allen helben den heiligenschein

malt. —

Der Deutsche ist es, welcher in seinen Sitten bie Bergangenheit mit der Gegenwart und das Alte mit dem Renen zusammentraut; der Untergrund des religiösen Gefühls im deutschen Bolle ist das Musterium, wie die Ewigkeit, auch in den sinnlichen Augenbliden dewegt, wie die elementare Natur zu einer Abbildlichkeit aller übernatürlichen Geschichten, zu einer Natur-Religion erhöht und vertieft werden kann, mit der immer wieder der grübelnde Geist brechen muß, wenn es zur christlichen Religion kommen soll, welche den Menschen-Geist eben so über die Natur erhöht hat, wie den Schöpfer himmels und der Erden über das Geschöpf.

Ebgar Quinet erklart irgendwo, wer begreife ben bentichen Character nicht, wir hatten Eigenschaften und

Fakultäten, die einander aufheben. Richt einmal die architettonischen Linien unseres Berftanbes tonne man verfolgen, obne fich aus ber Dathematit in bie Doftit transportirt, und von aller Conftruction verlaffen au febn." Ich habe bie Worte nicht mehr pracis behalten, wohl aber ben Sinn. Man bort ans foldem Raifonnement über die beutsche Natur ben mathematischen, spirituellen, und boch profanen, feelenlofen Frangofen-Berftanb beraus, ber mit natürlichem Inftinkt zu politifiren, gu handeln, zu conversiren versteht, aber schematisch und bölzern wird, sobald er bichtet ober philosophirt. Frau von Stael fagt gutreffenb: "Der Deutsche bebarf eben fo fehr ber Dethobe im Sanbeln, ale ber Unabhangigteit im Denten; ber Frangofe bingegen betrachtet bie Sanblungen mit ber Freiheit ber Runft, Die Ibeen aber mit ber Rnechtschaft ber Gewohnheit." Er ift also ein Mechaniter, ein Bedant in der Boeffe und Bhilosophie. Die frangofische Sprache giebt bas nachfte und folagenbfte Beugnig bavon. Der frangofische Styl wirb, wie bereits Borne bemerkt hat, fo volltommen von ber Sprache felbft vollzogen, baf ben gewöhnlichen Styliften nur eine vaffibe Rolle übrig bleibt. Der frangofische Styl bleibt ein Sprad = Schematismus, ben felbft ber geiftreichfte Autor nicht in eine naturliche Evolution bes Geiftes ober ber Seele ju vermanbeln vermag.

Nur im Deutschen verschmilgt die Seele mit allen Phasen des Geistes, nur die deutsche Sprache ist der griechischen gleich, die Fortsetzung der Natur-Prozesse, und zugleich der erakteste Ausdruck des Geistes. Nur der beutsche Berstand manifestirt sich als ein vollbeseelter,

poetischer und divinatorischer Berftand. —

An uns beutschen Menschen ift auf's beutlichste zu erkennen, bag bie Seele vielerlei Entwicklungsstadien aufzeigt, die, als gleichzeitige, ihre concrete Natur ausmachen, bag die Berhältniffe zwischen Seele und Leib, zwischen

Seele und Geist, Seele und Natur, Seele und Uebernatur, gleichsam eben so viel verschiedene Seelen in demsselben Menschen bilben. Diese Mysterien treten an unsern Lebensarten und Lebenswerten so deutlich heraus, daß sie sogar der französische Profansberstand und sein mathematischer Realismus abtasten, wenn auch nicht bezweisen kann. — Zum deutschen Glaubensbekenntniß, zu den innern Ersahrungen, welche der Deutsche macht, falls er seine Nace repräsentirt, gehören die nachstehenden Thatsachen, welche die modernspopuläre Natursorscherei zu verneinen bemüht ist:

Die Seele ift nicht nur "bie Funktion ber Gehirn-Substanz", nicht nur bas Destillat ber Materie, sie ist nicht nur ben körperlichen Atomen als physsische Lebenskraft angetraut, sondern sie entbindet sich als eine überschüfsige, transcendente Kraft, und constituirt sich als eine selbstständige Macht.

als Realität, als ein absolutes Brincip. \*)

Als foldes fieht die Seele mit dem Geiste wie mit der törperlichen Basis, in einem dynamisch-mechanischen, und zugleich in einem mystischen, b. h. in einem solchen Berhältnis, welches natürlich und übernatürlich, vermittelt und unmittelbar, peripherisch und punktuell, immanent und transscendental, fest und flüssig, also nicht mehr der förmlichen Berstandes-Construction zugänglich ist. Die Seele ist es, welche in der Summe jener Prozesse was Gemüth ausmacht.

<sup>\*) &</sup>quot;Bogt" meint die Seele auf den Begriff von Materie reduziren zu müssen, weil sich doch die Seele nicht des Körpers als eines Inftruments bedienen könne. Abstrahirt davon, daß ohne Polarität und ohne allen Dualismus von Materie und Seift kein Lebens-Prozes bentbar ift, — so dat Bogt nicht bedacht, daß der in allen Atomen beseelte Körper, daß das Ineinander von Materie und Geist, von Stoff und Geset, den Berkehr von Seele und Körper so leicht und graziss macht, wie es die Thatsache des Lebens bezeugt.

Dieses beutsche Gemüth ist kein Phantom ber Psphologen und Boeten; auch kein bloßer Naturalismus und Grobianismus, für ben es sogar sehr seine und gemüthreiche Denker, aus bloßem Aerger über ben Migbrauch, beckarit haben, sondern das beutsche Gemüth manifestirt sich als die historische, mit dem Geiste in Che lebende Seele, als unsre ideale Constitution. Es ist der absolute Character des Menschen, die vom Leben, von himmel und hölle durchgespielte Seele, ihr Aetherleib, die Summe der Herzens-Gewohnsheiten, der Herzens-Energieen und Actionen. Dies Gemüth ist der Grundstod der Seele, auf den alle jüngsten Empsindungen und Gefühle bezogen werden, und mit dem sie zusammenwachsen, wie die Jahresringe an einem Baum.

In biefem Gemuthe, in biefen Geschichten ber Seele und ihren atherischen Bertorperungen, Die fich fur ben immbolifden Berftand bes Deutschen in feinen Runften und Literaturen, in feinen Sitten, Bewohnheiten, Lebensordnungen und humoren, im bentiden Boltemarden, im beutschen Bollsliebe, in ben beutschen Münftern, in allem beutschen Thun und Laffen, in ber beutschen Sprache und Beschichte absviegeln, ba liegt ber Unterschied bes beutschen und bes frangofischen Beiftes, welcher lettere gang und gar bie Erbnahme und Wiebergeburt bes altromifden Beiftes, also ein mathematisch mechanischer, ein profaner, politischer Erben-Berftand ift, ber, jufammt feinen Reprafentanten, an bem Mangel eines übernatürlichen, eines mit ber Seele correspondirenden und vernünftigen Beiftes ju Grunde gebn wird; benn biefer Mangel mar es, ber bei ben Römern ben idealen Sinn, Die humanitat. ben Glauben an Menfchen-Bürbe, an Menfchen-Beftimmung und bas Gewiffen unmöglich machte, burch welches ein Bolt in ben Stand gefett wird, ein weltbeberrichenbes, weil ein weltbegreifenbes und welterziehenbes zu fein, wie es bas beutsche Bolt ift und bleiben wirb, fo

lange es nicht gefliffentlich feine Miffien vertennen will. Ein folches Bertennen barf man aber vielen Deutschen in Rorbamerita fould geben, weil fie mit ben Ameritas. nern, biefen Romern ber neuen Belt, ein ameites romifdes Reitalter prapariren. Thattraft, National-Stold, Freibeite-Sinn , Eroberunge-Beift , Rechts-Berftanb, Staats-Berftand, mechanischer Berftand, Luxus-Berftand, Sanbels-. Gelb= und Industrie-Berftand, aller mögliche Berftand, fo viel Berftand, bag Geele und Ibeal-Sinn ju Grunde gingen, bas mar ber romifche Fall, wie es ber norbameritanifche ift. - Coabe, baf biefer Cafus von ber Beltgeschichte fo rafc bis jum Vocativus beclinirt wirb; bie Rord-Ameritaner tonnten anbernfalls bie aufunftigen Beberricher bes Erbbobens fein. Die Cultur und bie Beiftes - Berrichaft, welche feit Erschaffung ber Belt von Often nach Westen gegangen ift, tonnte sich von Californien nach Europa und Afien zurückftauen, falls bem ameritanischen Materialismus mehr Beift und Seele inwohnten. Rommt es aber endlich einmal gu biefer Boteng, fo rührt fie von ben beutiden Coloniften Bodftmabriceinlich ift's olfo ber beutiche Beift, bie beutiche Botenz, welche ben Ameritanern inftinttmakia fo grundverhaft find; benn wie die nordameritanischen Tugenben in ber Beift- und Gemüthlofigfeit murgeln, in bem Mangel an aller Bathologie bes Beiftes, fo bie Schwächen bes Deutschen, im übertriebenen, luxuribs gebilbeten Beift, in ber Reflexion und permanenten Rritit, und eben fo im Seelenleben, in ber Mitleibenfchaft, im verwöhnten Gemuth, in einer unmannlichen Gemutblichfeit!

Der Referent eines Buches von "Rapp" (Magazin bes Ausland's) über bas Leben bes beutschen Generals "von Steuben", aus der Schule Friedrichs des Großen, ber im amerikanischen Freiheitskriege ein Kommando gegeführt, macht folgende Bemerkungen, die besonders von den Enthusiasten für nordamerikanische Charactere und

Freiheitshelben bebergigt werben mögen.

"Die ameritanische Geschichte bes Befreiungetrieges, wie mir fie bisher tennen lernten, ift mehr barauf berechnet, die Augen ber Welt zu blenben, und bas nichterne Urtheil bes Aus- und Inlandes zu bestechen. Aus "Rapp's" Buche wird es uns fonnentlar, bag wir gelehrt worden find, eine viel zu hohe Meinung zu haben von der revolutionaren Energie der Amerikaner, von ihrer Baterlandsliebe, ihrer Begeisterung für die Menschenrechte, ibrer unerschütterlichen Ausbauer und taltblütigen Tapferfeit, bon ben Talenten und bem Character felbst mancher ibrer revolutionaren Groken. Es wird in ben biefigen Reitungen oft geklagt, daß bie mobernen Amerikaner von ber Tugend ihrer Borfahren bes letten Jahrhunderts ausgeartet find. Aus ben bisher ungebruckten Quellen Rapp's tritt uns bagegen gang bas Bilb ber mobernen Amerikaner entgegen. Es kann fortan nicht mehr geläugnet werden, daß Alles, mas groß und bewunderungswerth ift in ber Geschichte ber Gründung ber Union, bas Wert einiger wenigen, guten und erleuchteten Manner, ober aber bas Wert ber Umstände war. Die Daffe bes ameritanischen Boltes mar viel weniger gebilbet, viel meniger bentfrei und vorurtheilslos, viel weniger belbenmuthig und freiheiteliebend, viel weniger opferbereit und hingebend, als man uns bat glauben machen wollen; es bedurfte gang unfäglicher Anstrengungen ber wenigen Befferen, ber Urheber ber gangen Bewegung, um ju berbuten, daß die einmal begonnene Erbebung im Sande ber Berzweiflung und Gleichgültigkeit verlief; ein ganz flein wenig mehr Thatigfeit ber englischen Generale hatte allen Wiberstand brechen können."

Bon rabitalen beutschen Gelehrten giebt es entgegenstehende Raisonnements. Herr Julius Fröbel z. B., der
aus Berzweislung über die fritische Natur und das fritische Leben der Deutschen, vornehmlich aber über die unbewährte Bolls-Souverainität von 1848 nach Amerika ging, um in New-Port ganz geschwinde und ex abrupto ein Lichtgieber-Beichaft zu etabliren, refumirt uns in feinem neueften Buche "Aus Amerita: Erfahrungen, Reisen, Studien 1857" - Folgendes: "Das Characteriftische ber nordameritanischen Demotratie besteht barin, baf fie bie 3bee ber Gleichheit nicht, wie es in ber alten Welt leiber fo oft geschehen ift, burch ein Berabziehen alles burch Bilbung und Besit hervorragenden auf bas Niveau ber großen Maffe, fonbern burch bie Freiheit und bas Beftreben jedes Einzelnen, fich jum Soberen und Befferen emporquarbeiten , zu verwirklichen fucht, - bag fie beshalb aus bemofratischen Gründen Jedem applaudirt, bem es gelingt, fich über Andere zu erheben, wie fie umgetehrt bas Intereffe verliert für Jeben, ber bei bem all= gemeinen Bettrennen gurudbleibt. - " In biefem Bettrennen besteht alfo bas Ibeal ber nordameritanischen Gemütblichteit.

### Ein Wort von der gemülhlichkeit.

Gemuthlichkeit ift im besten Kalle Die Disposition für eine leichte Berquidung und Berfchmelzung mit mahlverwandten Gemüthern, - bie universelle Wahlverwandtichaft zu folden Characteren, welchen bie Elemente ber humanitat inwohnen. Gemuthlich ift ein Menfch, welcher bie Boefie und Behaglichkeit einer Situation rafch begreift, und mit richtigem Tatt alles forbert, mas biesem geiftigen Comfort entspricht, bas Störende aber ohne Eclat au entfernen verfteht. Gemuthlich ift ein Menfch, ber in Mitleibenschaften lebt, alle Dinge wie Geschichten auf bas Gemuth bezieht, und mit Leichtigfeit ben Gemuths-Buftand bes Mebenmenschen errath, ibn icont und mit aller Welt in harmonie zu kommen sucht. - Die Rleinfabter - Gemuthlichkeit pflegt in einem Naturalismus gu besteben, ber ben Geift absorbirt bat, ober in einem Beifte, ber fo andquernd in die elementare Seele untertaucht, bak er zulett gar nicht mehr ben Ropf über Baffer behält. — Wenn sich die bentschen Länglinge von Sonst, dieser Natur-Geschichte überließen, so pflegten sie sich gemithlich mit dem linken Borderfuß über den rechten großen Zeh zu treten, den Brustkasten einzuziehn, und den Bokabelnkasten über den gefühlvollen Busen zu neigen. Desselhigen gleichen lag es in ihrer Art, mit weich gewordenen trummen Knieen einherzugehn, welchen auch eine naturell - gemüthliche Ellbogen - Haltung entsprach. Blonde lange Haare, die wie Nachtlichte über den Rod-

fragen bingen, vollenbeten bas Bilb.

Wit Rücksicht auf die Forderungen der gegebenen Gesellschafts-Verhältnisse, muß man es freilich für ein schlimmes Symptom halten, wenn junge Leute sich dessonders gemüthlich oder humoristisch erweisen, denn man darf sich in diesem Falle versichert halten, daß ihnen die sittliche Strafsheit und der Ernst des Characters gebricht. Besonders gemüthliche, liedenswürdige, romantisch geartete oder zu Späßen und Schnurren aufgelegte Männer bringen es weder zu Geld noch hohen Ehren in dieser Welt. Wer sich zu viel Spielraum nimmt, verliert den Strich und Cours.

Der Jüngling, vornehmlich aber der junge Mann, sollen ein bestimmtes Ziel sest und einseitig in's Auge sassen, und es mit dramatischer Kraft versolgen, und wenn sie das thun, so sallen Humore, Allotria, Sentimentalitäten oder lyrische und romantische Stimmungen von selber sort. Dies Alles ist wahr, aber nur die eine Seite des Prozesses, denn der Mensch ist nicht nur ein sittliches, sondern mit gleichem Rechte ein natürliches Geschöpf. Als solches soll er sich auch passen, receptiv verhalten, und aus dieser Receptivität solgt dann Seelenleben, Stimmung, Gemüthlichteit, Romantis, Humor und Sentimentalität von selbst. — Wenn der junge Mann nichts Lyrisches und Romantisches an sich kommen läst, so wird er allerdings um so dramatischer sein, und um so effektiver und praktischer operiren können, aber ein Dichter und beseelter

Denker, ein liebenswürdiger, bentscher Mensch kann aus einem solchen Character nicht hervorgehn. Dazu kommt aber noch, daß die prosaischen Leute, nicht nur so unthätig und nichtsnusig als die poetischen sein können, sondern sie sind noch untiebenswürdig, egoistisch und unerträglich langweilig obenein.

Gemuthlichteit ift die kleine Ausgabe, die Münze bes Gemuths. Gin echter Deutscher vermunzt aber nie so viel, daß ihm zulett die Barren bes Gemuths ausgehn. Bur Illustration sei ber nachfolgende Scherz vergönnt.

Es tommen in ber Schulwelt toftbare Anetboten vor, man bort nur felten von ihnen, benn ber sublimfte Bumor gewiser Berfonlichteiten und Scenen entzieht fich

jeder Formulirung und Stylisation.

Ein unfleißiger, traumerifder, etwas fcmubliger, aber fehr gemuthlicher, bei feinen Mitfdulern wie bei ben Dienstboten beliebter Junge, wird bei Belegenheit einer ichlechten Schul - Cenfur gur Rebe gestellt; er foll fagen, mas aus ibm merben wirb, und antwortet treubergig kleinlaut: nichts. — Beiter eraminirt, was er fich babei bente, fagt Inquifit mit einer unbefdreiblichen Innigfeit und Unichuld: ach Gott ich bente mir nichts, ich fühle "mir" fo gladlich. Gein Bapa, ber ben Inquirenten macht, ein echt beutscher humorift, fagt barauf mit angenommener Strenge: Dummerjahn, es beift, ich fühle "mich" gludlich; baranf meint ber gludliche Sohn Diszipulus, indem er bem Bater mit Bartlichfeit bie Band ftreichelt: "ach bas ift ja gleich;" bann foliekt bas furiofe Eramen mit folgender erbaus lichen Betrachtung bes Baters: "Ra ba haben wire, bas Rindvieh ift gludlich, ich wollt' ihn ausprügeln, was tann ich ihm nun thun! Wie foll Giner Luft friegen Botabeln au lernen, wenn er ohne Botabeln gludlich ift. - 3ch war ale Junge akturat fo ein alücklicher Efel wie Du. 3d hab' aber von meinem Bater Brugel für meine foonen Gefühle profitirt, und bie follft Du auch

haben, wenn Du nicht Anstalten mochst unglücklich zu fein. Du hast boch schöne Gefühle? "ach ja lieber Bater"; und dabei fällt ber faule Junge bem Alten um ben Hals, und dieser fagt für dasmal mit nassen Augen: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme."
Die kleine Geschichte ist unverdorben beutsch. —

### X.

# Der deutsche Humor.

Der Humor ist eine Nothburft für den Menschen, welcher das Ideal nicht mit der Wirklichkeit und sein Bewußtsein nicht mit seinem Gewissen versöhnen, der seinen Berstand nicht mit seinen Leidenschaften balanciren kann. — In einem harmonisch gebildeten, naiven, gläubigen Gemüth, oder in einem Menschen, der etwas Tüchtiges leistet und mit heiligem Ernste erstrebt, ist kein bleibendes Schisma, kein Dualismus, also auch kein humor.

Im Siben, wo die Sinnlichkeit des Menschen besser mit seinem Geiste, also der Realismus besser mit dem Idealismus verschmolzen ist als im Norden, giebt es wohl naturwüchsige Heiterkeiten, aber keinen Humor nach englischem oder norddeutschem Begriff und Geschmad.
— Er ist erst da möglich, wo es zum Bruch zwischen Natur und Geist, zwischen immanentem und transcendentem Berstande gekommen ist. Die heilen alten Griechen hatten keinen Humor, die Frauen zeigen ihn selten, und die Kinder Gott sei Dank nie, weil es bei ihnen noch nicht zur Kathalgerei zwischen Natur und Eultur, zwischen Phantasse und Birklichkeit, zwischen

Pflicht und Leidenschaft und awischen allen andern Lebens-Faktoren kommt. — Der Glückliche, der Liebende, der Zufriedene, der Tugendhafte hat selten Wis und Humor.

Benn wir aber weber zu ben Glücklichen und Liebenben, noch zu ben Zufriedenen und harmonisch Bersthuten, noch zu ben Kindern und Frauenzimmern, noch zu den Kindern und Frauenzimmern, noch zu den klassischen Griechen oder zu den naiven Italienem und Franzosen gehören, weil wir ferner deutsche Männer und in der Masse teine vollendeten Dichter und Künstler, teine Weltweisen, teine helden, auch teine Heiligen und Tugendspiegel sind: so müssen wir durch unsern natürlichen Humor beweisen, daß wir weder Henchler, noch Eulturassen, noch indolente Dummtöpfe, daß wir teine Geschäfts-Automaten sind; — so müssen wir beweisen, daß in uns das Iveal mit der gemeinen Wirklichkeit und die Norm mit den Abnormitäten und Gebrechen der Persönlichkeit ringt.

Nicht selten war sonst der Humor eine Rettungsanstalt für altgewordene sentimentale Kerle, die ihre natürliche Herzens-Weichheit und Leidenschaftlichkeit mit Ironie und Wit maskiren oder balanciren wollten. — Die herzlosen und unpersönlichen, aber geschmackvollen und "harmonisch gebildeten" Modernen besinden sich gar nicht mehr in dem abgeschmackten Fall, Diskrepanzen mit Hu-

mor auszufliden. -

Die Zerwürfnisse ber menschlichen Natur können verschuldet und unverschuldet, tief und flach, wahr und gelogen, und so kann auch der Humor eine Natur-Nothwendigkeit, so kann er die spielende Freiheit des Gemüths, der Gemüthswis, oder andernfalls eine widerwärtige Originalitäts-Sucht und Selbstschwelgerei, eine forcirte Zwiespaltigkeit sein.

Göthe ist tein Humorist, weil er eine antit geartete, harmonische Natur, einen immanenten Berstand, einen, alle Zerwürfnisse beherrschenden, Schönheits- und Formen-Sinn und teinen hyperspetulativen Geist, ober auch nur ju viel überschisstige Seele besitzt. Jean Paul weiß seine Phantasterei, seine Iviosputrasie und Empfindsamteit nicht mit seinem Detail-Berstand zu versöhnen, noch weniger versteht er seinen Iveal-Sinn in schöne Formen zu kleiben, ober seine diskrepanten Fakultäten und gelegentlichen Excentricitäten zu balanciren; also maskirt er sein persönliches Malheur, b. h. den Mangel des Formen-Sinns und die Brüche seines Lebens mit einem Humor, der in seiner Maasklosigkeit den Rest von Form, von Schönheits-

Sinn und gefundem Runft-Berftanbe gerftort.

Callot Hoffmann's Humor zeigt so viel geniale Phantasie mit so viel Aberwitz, so viel barode Ibeosputrasieen mit so viel schiene Sympathieen, so viel echten bilbträftigen Berstand, mit so viel verschuldeter, gemachter Monstrosttät, daß man nicht mehr herausbringen kann, wo Narrheit und Wahrheit, wo Wig und Aberwitz sich scheiben, wo die Berzweissung aus der Selbstschwelgerei oder diese aus jener hervorgeht. — Hoffmann's pathologischer Humor ist jedenfalls ein nordischer Kaktus, ein, für jedes andere Bolt unsassliches, Produkt der deutschen Naturund Cultur-Geschichte, die ein apartes Buch erheischt, wie der trause aber gefunde Humor Jean Baul's.

Shiller mar trot feines transscenbentalen Geiftes nicht humorift, weil ibm ber Detail-Ginn und Berftanb

für die Wirklichkeit fehlte. -

Seine männlich ernste Natur und die Energie seines stitlichen Geistes hoben ihn über den Widerspruch des Ideals mit der Wirklichkeit hinweg. Er haßte unschöne Formen und budlichten Wig. Er war zu thätig, zu sehr mit den Ideen und zu wenig mit den Miseren des Lebens, oder mit seiner Persönlichkeit beschäftigt, um das Bedürfniß und den Kigel des Humors zu empfinden. — Es sehlte ihm dazu an einem Genre-Wig, aber auch an Zerwürfniß, an Eitelkeit, Phantasterei und Selbst-Co-quetterie.

Ein großer Glaube, ein beiliger Ernft und eine raft-

lose Arbeit lassen es, wie gesagt, nicht zu ber Ironie, zu ber Stimmung kommen, welche entweber die Wirklickeit ober das Ibeal, die Natur ober den Geist verneint und so einen Bruch herbeissührt, der durch Witz verkleidet und momentan geheilt werden soll. —

Klopftod war aus ähnlichen Gründen wie Schiller kein Humorift; ihm war es mit seinem Glauben an Menschen Bürbe und Jenseits, an deutsche Raturkraft und beutsches Christenthum ein heiliger Ernst.

Leffing hatte zu viel Gefchmad und Sarmonie, ju menig Bhantafie und transscendentale Seele, au wenig ercentrischen Beift, um bie baroden Formen bes humors berauszubilben. Er war feinen Augenblick ein forcirter, ein bizarrer Character, er mar vielmehr ein antiker, kerngefunder Berftand, ber fich nur an die Bahrheit ber Sachen und weber an eine frembe, noch an feine eigne Berfonlichkeit bielt. - Berbere gelöfter Beift und feine transscendente Seele folgten gleichwohl bem machtigen Buge feiner Ibeen. Sein Benius murbe bon ben Bemeinheiten ber Wirklichkeit nicht beirrt, er tannte fie aus feiner Anabenzeit und fie miberten ibn an. Wer, wie Berber und Schiller mit ber Geschichte und Philosophie, ober wie Gothe mit ber Natur, ober wie Leffing gang und gar mit ber Literatur und ihrer ibealen Form getraut ift; wer Eines, und amar ein Grofes, mit gangem Beifte, mit beiligem Ernfte will; wer fich nicht zu viel mit ben Wegenfagen bes Lebens, mit ben 3weibeutigfeiten und Wiberfprüchen aller Begriffe, nicht zu riel mit feiner Berfon ober mit andern Berfonlichkeiten und Diferen beschäftigt, wird tein Sumorift.

Ein Bolt, welches humoristische Elemente aufzeigt, wie bas nordbeutsche Bolt, gehört zwar einer höheren Geistes-Botenz und einem Cultur-Prozeß, welcher eine Zukunft in sich schließt, aber Zersetzungen, verlorne Balancen, Sonderbarkeiten, Baklichkeiten, Burmftichigkeiten, Miseren, Gefchmadlofigkeiten und Chnismen nehmen wir mit bem

humor gewöhnlich in ben Rauf.

Die Welt-Anschauung bes beutschen Humoristen besteht darin, daß er nicht schlechtweg an die Berwirklichung ber Ideen, und am wenigsten in einem
bestimmten Individuum glaubt, daß er sich namentlich
nicht überzeugen kann, er selbst sei ber Träger
dieser ober jener Idee eben in diesem Augenblick.

Der humorift vom alten Styl mochte nicht einmal bie Möglichkeit jugeben, bas Ibeal konne mit ben Gebrechen feiner forperlichen Erscheinung und Berfonlichkeit verföhnt werben, und falls er bies zugegeben hatte, fo war er wieber ju fchamig und verftanbig, um bas Wunber einer Infarnation bes Ibeals, an feiner eignen Berfonlichteit ober Runft zur Schauftellung gebracht zu febn. Diefe Schaam und biefer borberrichenbe Berftanb ift ber Grund, warum ein preufischer humorift mit Wiberwillen einen Jubilar abgiebt, marum er nicht gerne ftille balt, wenn man ihn befrangen, ansingen, anbeclamiren und mit ihm Komobien fpielen will, an benen fich andere Leute illuminiren und beraufden. Der preukische Bumorist begreift mehr wie ein anderer, bag es um alles menschliche Berbienft nicht weit ber ift, bag biefes Berbienft nie erwiesen werben tann, und bag es im tugenbhafteften Falle burch hundert Gebrechlichkeiten und untontrolirte Gunben aufgehoben wirb.

Ohne Zweifel tann jeder Berständige begreifen und erfahren, daß Gewohnheit, sittliche Mechanit und ein russisches Muß aus allerlei Leuten Tugend- und Berdienst-Helben machen können, und daß eine Wandel-Leiche sich weder zu den Honneurs für die idealen und schwunghaften Intentionen der Festgeber, noch zu einer SelbstGratulation schicken will. Ueberdies bringen wir bei keiner Feierlichkeit heraus, ob die Leute ihre eigne Eitelkeit und Wichtigkeit ober die des Geseierten und die Bedeutung

ber Sache im Ginne baben. - In allen Rallen aber ' wird ein tobter ober lebenbiger Inbilar an einem Stimulations- und Beraufdungs- Mittel berbrancht. Der preußische Jubilar begreift außerbem, baf ein Menfc, ber bente bejubelt ober verinbelt, und auf ber Spipe feines Lebens angetommen ift, morgen nicht unbefangen ober gar mit ber richtigen Diene jum Borfchein tommen tann; benn bie Inbelleute pflegen bam ausgenüchtert und von ihren eignen Affektationen ange-Der moralifde Raten - Jammer macht wibert zu fein. feine Rechte geltenb, und bie Menschen tonnen es feinmal verzeihen, bag man ihre Miferen an ben Tag bringt, ob mit ober ohne Berfdulbung gilt gleichviel. Aber auch von biefen Inconvenienzen abstrahirt, fo begreift ber preußische Humorift, bag ein Jubilar gewiffermagen mit bem Chrentage für bies Leben abgefunden ift, und bag bie Bett fich nicht brein finben tann, wenn fo Giner noch weiter fpielen und leben will, bem man fo au fagen ine Grab geschoffen bat. -

Dein alter humoristischer Papa steht mir heute noch vor Augen, wie er bei Jubilaums- und Zeitungs. Spektakel, wenn berfelbe seine Bekannten anging, mit kuriosem Ingrimm und nimmer zu kopirendem Geberdenspiel solgendes, bei Gelegenheit der Bermählungsfeier einer braunschweigischen Prinzessin, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts gereimtes Hochzeitscarmen uns im Recitativ zum

Beften gab:

"Eitler Bahn, Dummerjahn! Siehst du benn die Königstronen Rur für leere Sicebohnen Und für Huppenkränze an? Hord, die schwetternben Kanonen Brummen frendig ihr Bumm, Bumm! Und die Infanterie von hinten Löfet die gelad'nen Flinten Um das Schloß herum, Bumm, Bumm!"

Die humoristische und ironische Art bes Oftpreußen

jat ihren Grund nicht nur in einer geiftigen Jungfrauichteit, einer Bericomtheit bes innerften Denfchen, vie fie a. B. Friedrich Wilhelm III. characterifirte, fonbern im Berftanbe, und in einer Bahrheiteliebe, welcher ebes Pathos und jebe Emphase als eine unausstehliche verächtliche Affettation erscheint. - Der norbische Breuge beherbergt gleichsam zwei Denfchen, einen Berftanbes- und inen Gefühls-Menfchen in fich. Wenn biefer fich etwas Menfchliches beigebn laft, fo macht ber Berftanb feine Brimaffen bagu. — Der Breufe glaubt immer nur einen Augenblid an bie ibeale Belt und an fein Gefühl. Bat r fich mit feinem Bergen ein Dementi gegeben, fo nießt er gleich Waffer auf die Begeisterung, und wenn's ann fprubelt und gifcht, fo finbet ber humor feine Rechung und Satisfaction. Es barf tein echter Beft- ober Oftpreufe fich unter feinen Befannten auch nur eine jugenblidliche Deflamation und Etftafe beigebn affen, wenn er nicht riefiren will, daß ihm eben fein sester Freund auf die Achsel flopft und, phlegmatisch gabrend, laut ine Dhr fagt: "Menich, mach Dich boch ticht aum Rarren." Diefer icharftroftallifirte Bertand, welcher jebe Sentimentalität, jeben Schatten bon bealer Ercentrigität und Oftentation im Interesse einer tudternen Wabrbeiteliebe perfiffirt, ift ber Goluffel u bem Befen von preufischen Characteren wie Buow, Port und Stein, welche fich teinen Augenblid mit dwunghaften Worten, Geberben und Stimmungen bas ränumerirten, mas erst burch Thaten erworben werben ollte. - Bon folder mannlichen Wahrhaftigfeit und verialtenen ibealen Rraft bat fein Frangofe und fein Gubander einen Begriff. -

Der humor bes englischen Bolts ift gefunder und erber als ber bes Irlanders und bes Deutschen, und veruht ähnlich dem humor bes Oftpreußen auf dem eflektirten Contrast zwischen bem eignen berben Raturaismus und ber modernen Welt-Cultur, zwischen ber bi-

garren, gewaltthätigen Berfonlichkeit und ber norbischen Sittenftrenge, welche bie Morm respectirt miffen will. Der englische humor gebt aus einem berechtigten Gelbftgefühl und terngefunden Big berbor; aber and jugleich aus einem Conismus und Brofan-Ginn, bie leicht fo icamlos in Worten und Werten werben, bak fie Reactionen bes Gewissens bervorrufen, bie im gemeinen Bolte, bei Matrofen und Fischweibern, mit bestiglen Gemeinheiten übertäubt werben. — Selbst ber humor ber gebilbeten Stante Englands mastirt nicht felten viel tiefer gebenbe Distrepanzen, Miferen und Ungeheuerlichkeiten, als in bem Leben ber gebilbeten Claffen in Deutschland zum Borschein tommen. — Der humor bes Brifden Bolles zeigt bie tragifche Babrbeit, baf ein feelenvolles, phantafie = beschwingtes und geiftreiches Bolf, ein foldes, welches in bumoriftischen Marchen und Liebern ben Bruch zwischen Naturalismus und Ibeal-Sinn zurudfpiegelt, ben Bufammenftog mit einer viel plumper aber gefunder, fraftiger organisirten Race nicht ausbalten fann! -

Je nach ben Bilbungs-Prozessen, je nach ber Geistes-Botenz, ber Gemüthstiese eines Boltes ober Individuums wird auch sein humor ein flacher ober tieser, ein prosaner ober mystischer sein. — Das beutsche Bolt hat mit den alten Egyptern die Sterbe Bhilosophie, die Melancholie gemein, und so wird auch ber beutsche Humor aus Tob und Leben zusammengestrickt!

Wie die Schatten linie, welche jeden Körper umfäumt, ihm die Form giebt, und ihn durch dieselbe sichtbar macht, so bringen die Schatten des Todes das Leben zum Bewußtsein, so reifen sie den Geist. Die Formen und Consequenzen dieser Selbst-Anschauung des Geistes am Andern, an der Materie, nennen wir den "Berstand." Er begreift zwar nicht die Materie an sich, wohl aber merkt er auf die Formen, in welchen sich Geist und Materie ineinsbilden, lösen, suchen und kliehen; er begreift aus tausend Thatsachen, aus zehntausend inneren und äußeren Erlebnissen, daß Subjekt und Objekt, daß Geist und Materie, daß Tod und Leben Eines, und daß sie gleichwohl ein unbegreislicher Dualismus sind, bessen Faktoren sich unaushörlich neutralisiren und gleichwohl polaristren. So geschieht es, daß der Berstand selbst ein Dualist wird, der Tod und Leben nur Augenblick um Augenblick zusammenzureimen versteht.

Wer biesen Dualismus nicht als bas Agens und bie Erscheinungsform aller irbischen Geschichten gefaßt hat, ber besitzt wenigstens keinen beutschen Berstand; ber begreift nicht ben Untergrund bes beutschen Humors, welcher auf einem Bersteckspiel von Subjekt und Objekt, von Natur und Uebernatur beruht. — So wenigstens spielt ber Humor bei Hippel und Jean Paul.

Eine ben Deutschen eigenthümliche Erscheinung ift ber Sefchmad an einer gemiffen Art von Unfinn in Worten und Werten, ja ber entschiedene Sang bazu. - 3ch erflare ibn mir aus einer Reaction ber ftarten beutschen Sinulichteit gegen die eben fo machtige Schulvernunftigteit, Formlichkeit und Bedanterie. Wie bem auch fei, fo bilft biefer, im Familienleben, in ber Schule und in ben Lebrjahren gepflegte beutsche Aberwit gewiffe Elemente bes humors, bes Bolfsmardens, ber Spruchelchen bei Rinber-Spielen und viele beutsche Absonderlichkeit erklaren. welche ber Bebant ichlechtweg für Narrheiten ausgiebt. Es giebt fich aber auch in benfelben bas Bedurfnift bes Deutschen nach einer Erholung von feinem melancholischen Tieffinn und feinen Bemiffensbeangstigungen tund. beutsche Ernst und bie beutsche Bernunft brauchen ein Gegengewicht und finden es fehr natürlich im Scherz. Der Unfinn aber in Rlang-Reimen, in furiofen Worten, Bortfpielen, Redefiguren und gangen Geschichten zc. befriedigt zugleich mit bem Scherze auch noch bie beutsche Borliebe für bas Absonberliche, Bunderbare und Abentenerliche, das unbändige Freiheitsgeluft, die Willim und Launen der Berson. —

Der Meifter und Genius aller tabrigiblen Bhantafit-Freiheiten und inwendigen beutschen Abenteuer ift unfer "Callot hoffmann". Seine psychologischen, man tonmt fagen feine romantischen Tollhaus = Rovellen find eine Berböhnung, eine Berameiflung bes Berftanbes an ibm Die Seele, Die Phantafie, Die Mufit und bie Malerei wuchsen bem Boeten über ben Ropf. Er gerbrach in einem narrisch-schonen Rausch, als eine Art bon norbifdem Baddos, feine Grammatit, feine Logit, feine Mesthetit und Jurisprubeng; er gerbrach bas fünftliche Raberwert feiner Cultur, feiner Soul-Boefie, - und bie Bhantafie kittete bie Fragmente mit ihrem fluffigen Gob und Silber, mit ihren Flittern und Farben, und ihren unsagbaren andern Ingredienzien im halbwachen Traum-Delirio fo bunt aufammen, wie wir es Alles im oflein Baches", im "Rater Murr", im "Sand = Mann", in ngoldnen Topfe" finden. hoffmann's Novellen find ein Botvourri von Wis und Aberwis, von Phantafie-Raufd und Ragenjammer, von Romantit und Trivialität, von Blafirtheit und glübender Leidenfchaft, von inneren Gefchichten und fritischen Biffigteiten, von Ibeal-Ginn und Bigarrerie, von Bilbfraft und Berftorungegeluft, welches gleichwohl ganze Bibliotheten von frangofischer Romantit wie von frangolischer Rlaffizität aufwieat.

### XI.

# Der deutsche Wig.

Der Deutsche hat mitunter zu viel Gemuth aber nicht zu viel Wig, mas übrigens zu ben guten Somp-

tomen gehört.

So oft uns die Gemüthlichkeit eines Menschen ansgepriesen wird, so können wir sicher sein, daß er wenig Berstand und Witz besitzt, und ebenso mögen wir uns überzeugt halten, daß die allezeit witzigen Leute nicht nur wenig Gemüth, sondern daß sie noch weniger soliden, auf reelle Kenntnisse gegründeten Verstand besitzen. Wer mit solider Münze, mit ächter Dialektit und Sachkenntniszahlen kann, wer auf die Sachen, auf reelle Wahrheiten und Kenntnisse ausgeht, wer die Genugthunngen des Lebens in sich verspürt, wer gegenüber der Gesellschaft und der Geschichte ein gutes Gewissen und mahren Stolzbesitz; wer frei von Eitelkeiten ist, wer auf Augenblickse Erfolge und MenschensGunst verzichtet, der kann nicht auf Witz eingerichtet, der kann nicht routinirt in Witzerden, witzigen Wendungen, Combinationen und solchen Ruhanwendungen sein.

Ber aber mit Gott, mit ber Menfcheit, mit fich felbft, mit Wiffenschaften und Runften gerfallen ift, weil

er nirgent etwas Solives leistete; — wer sich gering geschätzt weiß, wer ben Leuten nicht trauen barf, wem sein eignes Gewissen ben Lump und Dilettanten auf ben Kopf zu sagt, ber ist witzig, und je öfter er mit Bit zahlen muß, wo er bie Baluta schuldig bleibt, besto

mipiger mirt er.

Daß es einen geerbten ober angewöhnten, burch Berhalmiffe bervorgerufenen Bistigel giebt, und baß fich berfelbe nicht nur mit tiefem Gefühl vertragen, sondern auch bie Reaction, die Maste zarter und tiefer Empfintungen wie Gewissens-Mysterien sein kann, haben wir bei ber Berftandigung über ben Humor gesehen. Leute aber, welche bei allen Gelegenheiten einen herzlosen Wis aussirielen, sint erfahrungsmäßig ohne Würde und

fladen Gemuthe.

Driginal-Charactere, bie ein bestimmtes und ersahrungsmäßiges Bewußtsein von den Differenzen haben, in welchen sich ihre Persönlichkeit und Lebensart, mit den modernen Formen und dem beliebten Genre befinden, pflegen dieses kipliche Bewußtsein, von vorn herein, mit einer Wis-Ironie und Selbstpersisslage zu pariren, um so das Rocht wie die Einleitung für die Kritik ihrer Umgedungen zu gewinnen. Man kann sehr mokant, sehr wisig und bissig, und gleichwohl ein tiefer Menschenfreund nut sogar ein zärtlicher Character sein. — Im Allgemeinen aber ist und bleibt der Wis ein Somptom, daß wetwas faul ist im Königreiche Dänemark" ober in Deutschland, oder an der eigenen Person.

Der geniale Big besteht nicht nur barin, bag ber Berstant eine Reihe von Bermittlung en überspringt; baß er eine förmliche Procedur auf den fürzesten Ausbruck reducirt; daß er blitzschreil effectuirt und Alles aus der Mitte herausgreift; daß er von der Peripherie in tas Centrum springt, und tieses zum Weltkreise zu dehnen versieht; sondern baß er den Schein in Ruckssicht nimmt; daß er mit dem Nichts das Dasein zu

mehren, von der Rull zu borgen (Papier-Geld in Cours zu bringen), den Eredit und die Illusionen auszubeuten, die Ideen zu realistren, daß er Sein und Nichtsein ineinszubilden und zu polaristren, daß er Gott ähnlich aus dem Nichts zu schaffen, daß er die Lebensunmittelbarkeit zu strien, daß er die flüchtigsten wie die bleibenden Geistes-Brocesse, daß er die Harmonien wie die Dissonanzen der Seele in eine gemein verständliche Form abzusangen, daß er aus der Inspiration und Pathologie des Herzens eine Musik zu machen, daß er die leisesten Lebensregungen Rede zu stellen versteht.

Dieser schöpferische und poetische Wit ift bas Rriterion bes Genies; die angeschaute Genefis beffelben ift bie Schönheit und die Runft. In diesem sublimften Sinn hat ber Deutsche ben meisten und besten

23 i 13!

Wer das erste Wort, die erste Formel, die erste Rebensart erfand, hatte mahrhaftig unendlich mehr Wit als heute ein Stylist besitzt, der die Worte zu sparen und mit ihnen eine correcte und klassische Dekonomie zu treiben versteht, die wieder nur der Wit und Esprit zu begreifen

vermag.

Der Bit, das heißt der könnende, schöpferische, combinatorische und anschauende Verstand kleidet sich in mancherlei Gestalt. Der Franzose versteht sich auf den negirenden Bit, auf das don mot, auf das Demaskiren der Lächerlichkeit, namentlich derjenigen, die in der Disharmonie und in dem Misverständnis von conventionellen Formen besteht. Gleichwohl giebt es keinen Sterblichen, der sich in der Fremde so naiv, so impotent, so unfähig erweist, mit gegebenen Formen und Verhältnissen in Wechselwirkung zu treten. Eben der Franzose ist es, der beim besten Willen nicht aus der Haut zu sahren, oder eine originelle Persönlichkeit und Situation augenblicklich zu errathen vermag; und doch möchte in dieser Selbstverläugnung und freiwilligen Metamorphose,

in tem Durchschanen einer zweiten Seele und in bem Bermanteln ber eignen ber Triumph bes poetischen, bes beutschen Bites befteben! Der Frangose tann febr leicht beflicher, beffer gelaunt und liebenswürdiger als ber Deutsche sein, weil er flacher, leichtfertiger und naiver ift; weil er nicht Berftand genng befigt, Die Kluft ju ermeffen, bie gwifchen feiner eignen Berfonlichteit und einer ameiten, amifchen feinem Ibealismus und ber gegebenen Birflichfeit, ober ber Situation aufgabnt. Der Deutsche aber vermag tiefe Aluft mit einem Sumor, b. b. mit einem Gemuthewit ju überbruden, welchen ber Franzoie meter zu produciren, noch zu begreifen vermag. -Berglichen mit tem teutschen Big, ber in Golbförnern ans Gemuthetiefen und in foliben Bechfeln au gablen rermag, bie in ber gangen Welt biscontirt werben, ift ber Frangofen-Big nur Flitter, Golbichaum, Beiftes-Monffent, Esprit. - Es tommt bier wie überall auf Liebbaberei und Rachfrage an.

Ber ten teutschen Sprichwörtern und Rebensarten nicht bas Besen bes Biges, b. h. ben concentrirtesten und launigsten Lebens-Berstand abmerkt, ber hat sicherlich keinen Mutterwiß geerbt. — Albert höfer theilt aus Hagens Germania VI, 95 ff. einige Proben mit, bie burch ihre epigrammatische Kurze zu kleinsten Gebichten werten, in welchen ber egvistische Menschen-Wiß vom Poeten-Wiß persissirt und eine Spähre des Menschen-Dichtens und Treibens wie mit einem Blitz grotest beleuchtet wird. Die menschliche Narrheit ist der unterschöpflichste und liebste Stoff für allen Wis, und in der

Selbit-Beripottung ift ber Deutsche ein Birtuos.

"Alles mit Daag, fagt ber Schneiber, und schläg

fein Beib mit ber Elle tobt."

"Biel Geschrei und wenig Bolle, fagt ter Teufellund schert tie Sau."

"All' betken (MI Bigen) helpt, saed de mügg', un piss' in de See."

"Nix umsönst, secht de han, und sat up de hen."
"Er ist so eigen, wie Hans Hunt, der nicht am Branger stehen wollte."
"Dat is ken spass, saed de nachtwaechter, wenn man int horn schit."

#### XII.

## Die Person.

"Ich bin nicht wiber bas Selbftgefühl. Wer nicht in Geifte und in ber Babrheit fagen tann: ich, wie tan ber fagen: Du, er, wir, fie!"

"Dann glaube ich, bag jebe einzelne, ihre Araft entwidelinde Menichenfeele mehr ift, als die größte Menicengefellicaft, wenn ich biefe als ein Sanzes betrachte. Der größte Staat ift ein Menich en wert, ber Menich ift ein Bert der unerreichbaren großen Ratur. Der Staat ift ein Bert der unerreichbaren großen Natur. Der Staat ist ein Befchiph bet Julalls, aber ber Menich ift ein midwendiges Wesen; und burch was sonft ift ein Staat groß und ehrwürdig als burch die Kräste seiner Individual? Der Staat ist nur eine Wirfung der Menichentaft, nur ein Gebanten wert; aber der Menich ist die Lukt ber Krast seibe, und ber Schöfer bes Gebantens."

"Gewöhnliche Naturen gablen mit bem was fie leiften, eble Menfchen mit bem was fie finb." 3chiner.

Um gut, gescheut und glüdlich zu sein, muß man vor allen Dingen erschaffen sein; und um sich für die Geschlichte, für die Ideen verläugnen, um im Weltleben aufgeben zu können, muß man ein compattes Ich, muß man eine Eigenart haben, die man verleugnen kann; und diese Eigenart muß aus dem zähften Leben bestehen, wenn sie nicht vom immerwährenden Verbrauch erschöpft werden soll.

Eigenart (Berfonlichkeit) gelten mir wenig ohne Berunftbilbung; wenn aber biefe Bernunft bie meinige fein all, fo muß fie mir eingefleischt, fo muß fie tontret mit reinem 3ch polarifirt fein. Dhne eine intensivste Beronlichteit giebt es für ben Menfchen feine tontrete. inenfive, lebenbige Bernunft, und ohne biefe nur eine effiale Gigenart. Wie bie Weltvernunft es macht, bag le Berfon, bag fie Eigenart, bag fie Berg, Gemuth, liebe und Beiligung wird, ift eben bas Bunber ber Menfchen-Cultur; aber in bem Glauben an bie Infarration Gottes in Chrifto, ift bas Bunber ber Berfobrung aller Lebens-Gegenfate jum europäischen Beltbepuftfein gekommen, alfo bie Mifachtung bes perfonlichen Bebens eine Absurbität. Außerbem aber ift es ein Erahrungs-Sat, ben alle Biographieen bebeutenber Manner rharten, bag bie eigenartigften Menfchen auch wieberum sie normalften find, und bag bie Berfohnung von Giaenirt und Rorm bas Genie berausgiebt.

"Das belphische Drakel that ben Ausspruch: "Schauet n euch felbft, haltet euch an euch felbft. Sammelt und paret euren Berftand und Willen, bie fich anberwarts verzehren und verflüchtigen für euch felbft. 3hr erniefit euch, ihr verbreitet euch; haltet euch gufammen; brangt euch ineinander, daß man euch nicht verrathe, jerftreue, euch felbst entführe. Dich ausgenommen o Renfc, fprach ber Gott von Delphos, tennt jedes Befen werft fich felbst und feine Kräfte; nichts ift fo leer als

on, ber bu bas Weltall umfaffen willft."

(Montaigne.)

Die Perfonlichkeit ift es, welche ben Sandlungen, wie ben Kenntniffen, ben Runften und allen Lebensäußerungen bie Bebeutung giebt, und bas Mufterium ber Harmonie ober ber Disharmonie ber Kräfte enthält. tann ein Menich burch ercentrische Tugend und fangtische Frommigfeit eben fo ein Ungeheuer fein, als burch Lafter und Gottlofigfeit. Der Wit und bas gute Berg tonnen

einen Menschen aum Narren, Die Tollerang tann ihn jum Bafchlappen, ber Fangtismus ibn jum Bropbeten, bie Geschäftigkeiten konnen ibn jum Taugenichts, Die bumoriftifche Canbftreicherei tann ibn jum Belt-Beifen, ber Muth jum Abenteurer machen, fobald bas Dopfterium bes Maages, ber Mifchung und Accentuation getroffen, und sobald noch bas unbefannte, innere Agens, bas Brincip binaugetreten ift, welches mit einem Bauberfolage Barmonieen und Diffonangen bervorbringt, welches Tieffinn in Bahnfinn, und Babn in Bropbetie überfett. -Schon die Chemie lehrt uns, daß Wasser- und Sauerftoff nicht eber ju Baffer werben, als bis ber elettrische Funte bas Wunder ber Bereinigung ber Elemente vollbringt In ber Dekonomie bes geiftigen und sittlichen Lebens giebt es auch Magnetismus, Barme, Licht und Glettricitat. - Liebe, Glaube, Lebensluft und Begeifterung bringen Licht ober Finsterniß in Die Seele; Schmerz und Sorge reifen erft bas Menfchen-Gemuth, ober fie machen bie ebelften Eigenschaften berbe und unschmachaft. Bas will überhaupt eine gute ober bose Eigenschaft, eine Beschränktheit ober eine Fakultat fagen, wenn fte nicht in einer Berfon verwirklicht wird.

In der Persönlichkeit, in der Eigenart, im Genius geschieht es, daß die Tugenden zu Schwächen, und die Schwächen zu Liebenswürdigkeiten werden. "Benn Zwei dasselbe sagen, ist es nicht dasselbe;" — und wem sie dasselbe bichten, benken und ins Werk richten, so ist es noch weit weniger Einerlei. — Die weibliche Art und Weise ist am Manne ein Schimps, und die männliche am Beibe eine garstige Natur. — Männer sind aber untereinander so verschieden, wie die weibliche von der männlichen Natur, und mit der Persönlichkeit der Frauen ist es dasselbe Räthsel von Harmonie und Disharmonie. — Um zu begreifen, wie Verstand zum todten Rechnenerempel, und Einfalt zum himmlischen Wit werden, wie der Idealismus eine Wirks

lichteit, und ber Realismus ein Ribilismus fein tann, muß man gewiffe poetische und materielle Naturen als Repräfentanten jener Lebensarten und Borftellungsweisen feben. Diefelben Excentricitäten und Biberfpruche, welche ben einen Character bem Irrenhaufe auführen, stempeln ben Andern burch bas unergründliche Mpfterium bes perfonlichen Lebens, bes Characters zum Benine und Belben, ber alle Bergen und alle Beifter gefangen nimmt. Dem Gefunden ift Alles gefund. -3m barmonifch gebildeten Menfchen reimt fich Alles gur Harmonie, mabrend im Narren auch bie Weisheit zum Aberwig wirb. Perfonlichteit ift bas Geheimnig ber Gottheit, ber Ratur, ber Boefie und Religion. Durch die Berfonlichfeit wird entschieden, mas gut und bofe, bumm und gefcheut, foon und haglich, beilig und unbeilig ift. - Da aber bebeutente Berfonlichkeiten und Charactere eine Seltenheit find, fo tonnte ber groken Daffe nichts willtommener fein, als bie moberne Antipathie vor bem Genie, ber Rrieg gegen bie Antoritaten, und bie Barole von ber "Dbiectivitat", unter welcher man eine Unperfonlichkeit versteht, bie in leibenschaftlichen Augenbliden (ichon aus Grunden ber Reaction) gur herglofeften Gelbftfüchtigteit wird. Wie fich übrigens bie Begeisterung für Freiheit, welche ooch nur in ber Perfon und im Genius Bedeutung und Realität gewinnt, mit Schwarmerei für Unperfonlichteit und Dbjectivität ansammenreimen läft, wiffen bie mobernen Bropheten allein.

Ehre beruht auf ber Thatsache von ber Freiheit und Würbe ber Berson. — Der Mensch wird durch die Bershältnisse bestimmt, sie haben Einsluß auf ihn, damit er nicht außerhalb ber Natur und Welt-Geschichten stehe, aber diese Geschichten stehe, aber diese Geschichten stehe, aber diese Geschichten stehe, aber diese Geschichten stehenschen ein, und er beherrscht sie so weit mit seinem vernünftigen

Willen, daß er fich nicht ohne Gewiffensbiffe für eint Blafe bes Schanmes vom Lebens-Meer halten barf.

Die Belt-Erscheinungen erklärt der Berftand ans einer Ursache, ohne zu bedenken, daß die göttliche Ursache eine absolut primitive, eine ewige sein muß; — baß als auch in den Geschöpfen und insbesondere im Menschen eine absolute Selbstbestimmung und Causachität liegen muß. — Die menschlichen Billens-Alte, Entschlässe, Gedanken, Gefühle und Handlungen such also nicht nur das Product der Natur-Geschichten und Berhältnisse, sondern auch der göttlichen Ursprünglichkeit,

ber Gelbstbestimmung und Berfonlichteit.

Wer nun an bie Freiheit und Burbe bes Meniden glaubt, ber wird die Berfonlichteit ausgezeichneter Denfchen, ter Bropheten, ber Belben und Reformatoren, ber großen Dichter, Denter und Runftler aller Zeiten als eine Macht empfinden, Die auf feinen eignen Willen und Glauben einen Einfluß haben barf. Muf biefer natürlichen Berehrung, auf biefer Beiligung bes Göttlichen in ben Autoritäten ber Geschichte und Gegenwart mit ber Begriff ber Bietat, - beruht bie Diglichfeit einer Jugend-Erziehung burch bie Alten, - eines Regiments in Rirche und Staat. Ift es nichts mit ber Bietat, fo ift auch unfere Burbe und Ehre, unfre Freiheit und Göttlichkeit ein leerer Schall. - Bat aber Die Berfon eine absolute Bebeutung und Realität, fo tommt fie aud ber Welt-Geschichte gu, und einem Regiment, bas auf Autoritäten und Bietat gegründet ift; ohne Bietat giebt es feine Burbe und Ehre in ber Belt.

George Forster war es, ber nichts von ber Bersonlichkeit gehalten, ber die Bersonen nur für die vorübergehenden Momente, bas Genus aber für die Realität und Wahrheit, für den Zwed der Natur-Geschichten erklärt hat; und die modernen Literaten haben die Forstersche Weltanschauung schlechtweg adoptirt. Daß Leibnit die Individualität zum Princip seiner Philosophie und .Monaden-Lehre gemacht, daß Jakob Böhme und Swebenborg, in ihrem 3ch, Die Mufterien ber phyfifchen und fittlichen Belt-Ordnung ale Die reellste Realität erfaften. baf Gothe und Schiller, Wilhelm von humboltt, Bippel und 3. Baul, baf nicht nur Rant und Fichte fonbern Enther bie Berfon ale ben Mittelpuntt ter Schöpfung. ale bas Brincip und bie Realität bee sittlichen wie reli= giöfen Lebens gefühlt und begriffen haben \*), mag ignorirt werben, weil alle biefe Antoritäten möglicherweife weniger ins Bewicht fallen konnen als Forsters Autorität. 3mingend ift aber bie Thatfache, baf bie Juben, vermoge ihres Individualismus, ihres entwickelten perfonlichen Lebens, ben perfonlichen Gott fanden, daß Chrifti Lebren von ber Liebe und Bingebung an eine Autorität, vom reinen Bergen, von ber verfonlichen Burbe und Fortrauer, bon ber göttlichen Rummernif um einen reuigen Gunber, wie um jedes haar, welches von unferm Saupte fallt, nicht nur mit jenem jubifchen Inbividualismus, mit bem Glauben an einen perfonlichen Bott übereinstimmen, und die natürlichsten Confequenzen bes jubifchen Individualismus bilben, fondern daß auf ber driftliden Lehre, Die Tugend und Ritter-Chre, Die Bietat und Bergensbelicateffe, Die driftliche Liebe und Glaubenetraft beruht, in welcher unfere beutschen Bater bie Sprache, bas Recht, Die Dichtung, Die Rünste und Sitten zeugten, von beren Marf wir heute leben und als Staat, ale Rirche bestehen. Gemiffens-Ueberzeugung für Alle, bie ein beutsches und driftliches Bemiffen haben, muß es fein, baf ohne ben Glauben an bie weltewige

(Luther.)

<sup>\*)</sup> Gute und fromme Berte machen niemals einen guten frommen Mann; sonbern bieser bie guten Berte. Bose Berte machen niemals einen bosen Mann; sonbern ein boser Mann macht bose Berte; also baß immerhin bie Berson zuvor muß gut und fromm sein, und gute Werke geben hervor ans ber guten und frommen Person.

Bebeutung ber Perfon, teine mabrhaftige Gennathuma. teine Begeifterung und Gelbftverläugnung in ben Maffen, alfo fein burch und burch fittliches Leben, fonbern mir ein Staats- und Religions-Schematismus möglich ware; baf mit ber geglaubten Lehre von ber abfoluten Bebentung ber Gefchlechter und Arten, mit ber Lehre bon ber emigen Bernichtung und Nichtsbebeutenbeit ber Berfonen jebe Rraft bes Bergens, bes Gemuthe wie bes Glaubens gebrochen und verzehrt werben muß. Gleichwohl lenchtet uusern unpersönlichen Reformatoren und Stoff-Gläubigen bas Gegentheil ein. Gie tampfen in ben Reiben ber Freiheite-Manner, ohne zu bebenten, baf bit Freibeit nur einen Ginn für einen folchen Staat baben tann, ber aus Berfonen, aus Characteren im alten Sim besteht. — Man forbert große Character-Menschen, man ichwarmt für bie großen Manner ber Gefchichte, bis am Monumenten-Manie, läßt fich aber zu gleicher Beit belehren, "bag Seele und Beift fo aus bem Bebirn ausgeschieben werben, wie aus ben Rieren ber Urin". und baf nach Forfter: "bie Perfonlichteit eigentlich bas Unmächtige und Nichtsbedeutenbe am Menichen ift: bag Boefie und Liebe in einer geiftigen Gelbfticanbung bestehen". Man will nicht begreifen, bag ber Character, ben man beute fo fcmerglich vermift, nur bie Summe aller Energieen und Selbst-Erhaltungen bes perfonlichen Lebens fein kann, gegenüber ber Thrannei bee focialen Schematismus, ber Schule und aller andern Cultur-Mechanit, von welcher fich bas perfonliche Leben und die Freiheit abforbirt feben!

Die Schule, die Sitte, die Kirche, der Staat, das Recht, das Welt-Regiment und der ganze Cultur-Proceß, bestehen zwar in einem Schematismus, d. h. in einer Methode und Uniformität, in einer Norm, durch welche der Naturalismus mit seinen Sonder-Gelüsten inhibirt werden soll; auch ist es richtig, daß der beutsche Indie vidualismus und Bartikularismus unsere politische Zer-

frumelung und Unnationalität verschuldet haben; bak unfere wuchernbe Gigenart und ftorrige Berfonlichkeit ber Grund bes Mangels an Grazie, Leichtigfeit, Liebenswürdigkeit und focialen Talenten find; aber biefer beutsche Individualismus, Diefer tiefe Naturalismus, ift auch Die Bfahlmurgel unferes Lebens, unfer Bergblut, unfere Bergensfrische, unsere Bildtraft, Zeugungstraft und Bhantafie! Wer uns die Berfönlichkeit, die ererbten Sympathieen und Antipathieen bes Bergens abschwächen will, wer uns bie Bergensbumore, Die Romantit, Die Vertiefung bes Gemuthslebens, Die Muftit (nämlich bas Ineinander und Ankereinander von Berfonlichkeit und Beltleben) inbibirt. indem er une bas natürliche Leben ober ben Geift. ben Individualismus ober ben Schematismus, Die Berfonlichfeit ober bie fittliche Norm als bas Unmächtige und Bofe barlegt, ber verfälfcht uns bie Weltotonomie, bie Cultur-Gefdichte, welche in bem beutschen Wesen Beripherie und Bergpuntt befitt.

Es fehlt uns Deutschen fo wenig am Schematismus als am Naturalismus, so wenig an ber Ambition für correcte Lebensart, für Styl und Clafficitat, als an romantischen Gelüsten und Leibenschaften ober an Sumor; aber es gebricht uns an ber Berfohnung von beiben Broceffen, an ber Neutralisation ber entgegegenstehenden Fatultäten, an ber Ineinsbildung Balance von Ratur und Geift, von Sinnlichfeit und Der beutsche humor scheint nun recht eigent-Bernunft. lich biefe munichenswerthe Berfohnung gehindert zu haben; er hat es aber ichlimmftenfalls in der Roman = Boefie gethan, benn im wirklichen Leben verspürt man ichon febr lange verzweifelt wenig altväterischen humor! - Abstrabirt endlich bavon, baf bie bifferenciirenden Momente gang fo jum vollständigen Cultur-Broceft geboren als bie Rentralifation; fo muß baran erinnert werben, bag man Die Bermittlung ber Gegenfäte nicht schlechtweg im fürgeften Brocek burch Abichwächung erzwingen barf, und

bag auch die Berföhnung felbst in ber Belt-Befdichte nicht fixirt gebacht werben tann, wenigstens nicht in uns

Deutschen.

In der Person concentriren sich die Mysterien Gottes und der Welt. Sie ist der lebendige Witz und die Araft der Kräfte; sie ist die Inkarnation des allgemeinen Lebens, die Berwirklichung der Wahrheit durch Liebe, Glaube und Glückeligkeit. — Die Person ist das Alpha und Omega des Lebens, das Abbild und der lebendige

Begriff ber Gottbeit.

Am Anfange war die göttliche Person, sie mußte der That wie dem Gedanken vorangehen; sie ist die absolute Mystik, nämlich die Identität und die Polarität von Unsach und Wirkung, von Eubject und Object, von immanenter und transscendenter Kraft, von Freiheit und Nothwendigkeit, von Wort und Schöpfung, von Materie und Kraft. Verschlichkeit ist die erste und letzte Genugthuung, ohne sie ist Alles ein Nichts. Künste und Wissenschaften, Recht und Unrecht, Erlednisse, Bildungs-Processe und Beschäftigungen, welche nicht Character, nicht Person werden, bleiben Mathematik, Abstraktion und todter Stoff.

Ein Mensch, der heute ein Landgut kauft, ist weder Morgen, noch binnen Jahr und Tag ein wirklicher Gutsbesitzer, d. h. ein Mensch, in welchem der Landbesitz und die Dekonomie Seele und Leib, Bitz und Gemüth geworden sind. Dasselbe gilt vom Kaufmann, von dem Prosessionisten, dem Dichter, dem Künstler, dem Rechtsgelehrten, Geistlichen, Soldaten, Lehrer und vom Publicisten. In diesem Einsteischen, in dieser Personissication einer Kunst und Hantirung liegt das Wesen jeder wahren Virtuosität. Der Schematismus des Dislettanten läuft der Scele und Persönlichkeit nur parallel, oder der Dislettant bringt es zu weiter nichts, als zu einer herausgewendeten Subjectivität ohne Methode, Norm und Styl. — Der wahre Künstler versone

shut aber bas Allgemein-Menschliche mit seiner Bersonlichkeit, bas Welt-Object mit Seele und Berstand, ben Schematismus der Schule mit der Natur!

Das Geschäft, die Wiffenschaft, die Kunst und Musik muß mit dem ganzen Menschen so verwachsen, daß sie von ihm gar nicht getrennt werden kann, dann ist er Meister und Birtuos. — Ohne Herz und Persönlichkeit giebts aber nur Marionetten, gleichwie ohne Styl und

Methobe fich bie Narrheit etablirt.

Der Menschenkenner tann es weber mit ben Bebilbeten, noch mit ben Ungebilbeten, nicht mit ben Rlugen und nicht mit ben Ginfältigen halten, ihm genügen Die weisen Alten so wenig als die jungen Thoren, wenn er nicht fieht und weifi wie bie Weisheit, wie Jugend und Alter ein gefleifcht finb. - Das Rathfel ber Menfcen-Bilbung, bas Wunder ber Berföhnung und Berfcmelgung entgegengefetter Eigenschaften und Rrafte wirb nur in ber Berfon geloft. Sie allein ift es, welche bas Maaf, bie rechte Art und ben lebendigen Impuls für alle Situationen, Thatigfeiten und Broceffe in fich trägt; welche bem Character bie Liebensmurbigfeit, Accommodation, und ber Entschiedenheit bie Milde gubringt, indem fie fest und fluffig, fprode und elastisch zu fein vermag. — Die Perfon ift es, welche Geschmad und ercentrische Begeisterung, Tatt und rücksichtslose Wahrbaftigfeit, Sumor und beiligen Ernft. Bernunft und Ginnlichteit, Berg und Berftand ineins zu bilben und boch zu polarifiren, welche bas Ausgeglichene in bie rechten Accente ju feten versteht. Bon biefen Befeten ber Rebensotonomie, von ben Mufterien ber Erpanfion und Contraction, wo ber Buntt gur Weltperipherie gebehnt, und bie Bernunft zu einem Bergen verdichtet wirb, begreift ber ichematifirende Schul-Berftand und Die fublimfte Wissenschaft, nur die Formeln, die Mathematik, aber nimmermehr bas Fleifch, bie Seele und ben Beift. -Prafte und Formen, welche ber abstracte Berftand für

unverträglich erklärt, stellt die Person nicht nur als vollsommen versöhnt, sondern durch die Macht des Contrastes und der Polarität in ungeahnetem Effect und Lebens-Zauber dar. Es ist eben das Wunder einer originellen und tiesen Persönlichkeit, daß sie den Generalnenner für solche Bruchtheilchen im Leben bildet, die durch nichts zu lösen sind, als durch den Witz und das Mosserium der Incarnation. Der Genius ist es, in welchem sich die Gottheit spiegelt, welchem Lebensharmonie in ungeahneten Fernen aufgeht; Scheidewände verschwinden und die Oekonomie des Universums

proceffirt im Bergen und im Birn.

Man muß ein Mensch mit einem Herzen voll Bietät und hingebung sein, einen Menschen von ganzer Seele geliebt und ihn verloren haben, man muß ein alter Mensch geworden, mit seinen Künsten und Wissenschaften unter einer neuen Generation zurückgeblieben sein, um zu begreisen, daß an der Person Alles gelegen ist; daß uns alle Cultur und Geschichte, die ganze Welt, wenn sie in einer Nuß zu haben wäre, nicht eine Person ersetzen kann, die uns durch ihren Genius, durch ihren Berein von Kraft und Liebe, von Character und Anmuth, von hingebung und Selbstständigkeit, von Verstand und schöner Schwärmerei, von Witz und Phantaste das Problem der Lebens-Gegensätze factisch gelöst hat.

Wir lernen und lehren, wir beraisonniren und bereisen die ganze Welt, wir überklettern unfre Persönlichkeit mit einer abstracten Dialektik, um uns zulet in's transcens dente Richts, oder wie Faust in einen Sinnen-Genuß zu stürzen, für den uns die Don-Juan-Natur gebricht. Wir sind bunt durcheinander: Theoretiker, Praktikanten, Buchstaden-Menschen und Symboliker, Radicalisten und extrasfromme Christen, Gemeinde-Räthe, Spießbürger, Staatsbürger, Weltbürger, Einstedler, Aesthetiker, Auswanderer, Schwärmer und blastrte Egoisten, um zuletzt oder mitten im Proces an dem Verluste eines geliebten Menschen,

an bem Berlust von Weib und Kind inne zu werben, daß ber Mensch ein bloßes Cultur = Phantom bleibt, wenn sich diese Cultur und Humanität nicht in seinem Herzen incarniren. Der Mensch muß mit einem zweiten Menschen in Liebe und Freundschaft verschmelzen, er muß eine Neine Welt in der großen, ein Familienleben, einen heimathsort, ein Baterland haben, wenn seine Brust

nicht ber Sarg feines Bergens werben foll.

Wenn man die Berfon nicht leiben will, weil fie nur ein einziges Entwidlungs-Moment ber Gattung in monftrofer Gelbstichwelgerei und probirter Thrannei gegen alle andern Berfonen aufzeigt, fo tann man confequenterweife bie Freiheit nicht mehr gur Belt-Barole machen; wenigstens barf man unter Freiheit nicht mehr bas Ausleben und die ungehemmte Entwicklung ber Inbivibnalität ober bie Garantie ber perfonlichen Rechte verfteben. Wer bie Berfon mifachtet, bem barf bie Freiheit in nichts anderem, als in ber Berläugnung bes inbivibuellen Lebens für bas Gattungs = und Gefchlechtsleben, für bas Gefet ber Welt und Menfcheit bestehen. Da aber bies Gefetz und bies Gattungeleben thatfachlich am volltommenften im gebilbeten Benius gur Erfcheis nung tommt, und bas perfonliche Leben boch in irgend welchen Individuen confervirt und repräsentirt bleiben muß, fo mare eben in einer Beit ber Unperfonlichfeit, ber Nivellirung und bes Berrufs ber Autoritäten, ber Cultus bes Genius bie natürlichste Reaction. — Mir ideints, wenn ber rechte, berufene Brophet und Belb erfdeinen follte, wird man fich ihm als einem Belt-Erlofer mit boppeltem Gifer in Die Arme werfen. Sind boch icon Boat und Moleschott für balbe Bropbeten anaefeben.

Ms reelle Belt. Erlöser gelten heute nur Genies von bem Princip und Geprage wie Lessing, George Forster und Fichte. Der himmel weiß aber, wie man ben Cultus biefer Manner mit bem Despett gegen

bie Berfonlichteit jufammenreimt. Unfere mobernen Bubliciften, Raturforfder und Radicaliften, fceint es, tonnen nicht begreifen, bag bie Berfon und bie Berfonlichteit fo aufammengehören, wie Fener und Rauch, wie Beift und Materie, wie Geift und Leib, wie die Bofitivitat und bie Regativität, wie Runft und Unmacht, wie Engelei und Teufelei, wie Recht und Unrecht, wie Beisheit und Rarrbeit, wie Sein und Richtsein, wie Leben und Tob. Babriceinlich lebt man obenein bes Glaubens, big Forfter und Leffing, gang fo wie bie alten mafferbellen und objectiven Griechen (b. b. die Literatur-Griechen), nur bie abstracte Ginfleischung berjenigen Gefete, Billensträfte und Borftellungen barftellen, in welchen bit Gattung, ber Genius ber Menschheit ber Belt-Geschichte und der souveraine Bolls-Geift besteben. - Bobl betomme es bir, lieber Cultus ber unperfonlichen Berfonlichteit und abstracten Incarnation! Mit ber Dummbeit tampfen Bötter felbft vergebens, aber um fo gewiffer bann, wem bie Dummheit jur öffentlichen Meinung geworben ift, und fich fchlechtweg für bie Gottheit balten barf.

Selbst die gebildeten Leute haben keinen effentiellen Berstand, keinen solchen, der complicirte Probleme, Geschichten und Berhältnisse rasch resumirt, indem er ste auf die einfachsten Formen reducirt. Nur das gebildete Genie, welches die Erbschaft der Cultur-Processe von vielen Generationen angetreten und sich der Sprache mit Geistes-Ueberlegenheit bemächtigt hat, giebt uns von seinen Studien wie Ersahrungen den Liqueur, den Saft der Frucht, ohne uns mit Blättern und Holz zu langweilen. Die Masse der Gelehrten renommirt mit Apparaten, Chablonen und Maschinerien.

Characteristisch aber ist nicht nur für die modernen Gelehrten, sondern für alle modernen Gebildeten bas immer mehr zunehmende Ungeschie, sich einander die Berfonlichteit in unmittelbarfter Beise und boch mit so viel natürlicher Legitimation zu behändigen, daß kein

drotest eingelegt wird. — In dieser Kunst, seine Berinlichleit im raschesten Proces nicht nur acceptabel, sonern verständlich, gemüthlich und beliedt zu machen, beand sonst ber Talt, der Mutterwitz, der Humor und
er conversationelle Instinkt. Heute giedt es nicht einmal Driginal-Charactere, und doch sehlt den Leuten der Witz, uf die abgeschliffene Persönlichseit und Tournüre, auf as glatte Gesicht und die glatten Phrasen rasch die geounschen Baluta zu beziehen. — Herz und Witz sprachen onst blitzschnell zum Herzen wie zum Verstande, heute wert thut es weder das Nivellement, noch der Gemein-

inn, noch die Weltbürgerlichkeit.

Die Leute, beren burchfichtiger Stol und burchfichtiger Tharacter so gelobt wird, tommen mir wie Renster-Scheiben bor. Menfchen follen nicht wie Glas fein. Ein Character ift felbst bas reellste und interessanteste Dbiect: er foll fich teineswegs berabwürdigen, bas vollen= etfte Medium und Bebitel für andere Dinge, ober ber iloge Träger und bas Organ für moderne Ibeen zu ein. Wo wir folde Organe finden, ba fehlt eben bie Tharacter-Burbe, die Character-Tiefe und Energie, ba ehlen die Mysterien bes individuellen Lebens, ba fehlt nie Berfon. Der Character tann zu complicirt, zu buntel verben: aber ein rechter Menich muß Schatten, muß ime Complication, ein Dopfterium und eine gewiffe Unmrchfichtigfeit baben, ober ihm fehlen Natur und Gemuth. Die Salen-Convenien; mag immerhin bas Iveal ber Bilbung in einer Bhufiognomielofigfeit erfehen, Die, ähnlich sem guten Baffer, weber Farbe noch Gernch befitt, ober rgend einen Stoff berausfdmeden läft; aber ein Denich and ein Character foll eben ein guter Wein, und tein elementares nüchternes Baffer fein!

Bir haben nur die Wahl, zu viel Accent auf unser perfönliches Leben, ober auf das Gattungsteben zu legen. Bir ristiren entweder ein närrifches, felbstschwelgerisches herz mit Träumen und Schäumen, ober die Unterbins

bung biefes Bergens und feine Bertaufdung gegen ein Bernunft-Bhantom, welches ber Ginnlichkeit, ben Ratur- und Cultur-Geschichten, gleichwie ber Welt-Brand auf die curiofeste Weise wiberspricht. Die Sinnen-Menschen halten fich ohne innern Zwiesvalt an ihren thierischen Instinkt, ben fie mit so viel Bewohnheit und Arbeite-Mechanismus verfeten, daß ihnen die wilbe Bestie nicht mit bem Lebensfuhrwert burchgeben tann; bie gebornen Schulmeister aber, ober bie Schuler-Menfchen halten fich an bie Schulvernünftigfeit, und werben bafür um fo chnifcher und unliebenswürdiger in allen ihren finnlichen Functionen fein. - Gine Natur-Befcichte. aus welcher Schule und Convenienz ben bernunftigen Beift extrabirt haben, muß einer Betreibe-Maifche gleichen, von welcher ber Spiritus berunter bestillirt ift. Bir Menfchen find Sagmenforner, Die nicht vermablen, verbaden ober verbestillirt, fonbern in ein Erbreich gefäet werben follen, um bafelbft, im Rerne gerftort, ju feimen, ju grunen, ju blüben und in ber Blathe wieber benfelben Frucht-Saamen anzuseten, ber im Beginn bes Processes gerftort worben mar. Db nun bie modernen Cultur= und Selbstverläugnungs=Broceffe, einem Bermahlungs-, Maifch- und Deftillations-Broceg, ober ob fie einer himmlischen Garten- und Feldötonomie, einer menfchlichen Natur-Gefchichte abnlich feben, mag Jedermanns Beurtheilung überlaffen bleiben.

Wie unfehlbar bie Leibenschaften ben Berftand verbunkeln, und sogar die geschmackvollen Leute zur Abgeschmacktheit verführen, sieht man heute an dem allgemein eingerissenen Gebrauch, bei keiner Gelegenheit mehr von "Personen" sondern immer nur von "Persönlich-

keiten" zu sprechen und zu schreiben.

Bis bahin verstand man volltommen richtig unter ber "Perfonlichteit" nur die Eigenart, ober die Summe der specifischen Eigenschaften einer Person, also ihre Sympathieen und Antipathieen, ihre garstigen und guten Angewohnheiten wie Humore, ihre Schwächen wie ihren schöpferischen Wits. — Das Wort "Berson" bezeichnete sonst bei Gelehrten und Braktikanten ben ganzen kontreten Menschen, seinen Character und seine Erschei-

nung in Fleifc und Bein.

Beute sprechen und schreiben die dummften wie bie sprachgelehrtesten Leute mit einer an Narrheit grenzenden Affectation, und wie wenn sie eine sublimere Bswoologie in Umlauf bringen wollten, von "ber Anwesenheit ober erwarteten Antunft berühmter Berfonlich teiten". "von ibrem Begegnen mit einer befannten ober un befannten Berfonlichteit", ferner "wie eine Berfonlichteit ben Ansichlag gegeben ober Begeisterung erregt habe" 2c. — Bie man von einer befannten Berfonlichkeit fprechen, wie fie eine Gennathnung gewähren fann, liegt wenigstens im Bereich bes Begreifens und ber Menschenmöglichkeit; wie man aber von bem Ericheinen unbefannter Berfonlichteiten fprechen tann, geht über meine Begriffe-Confequeng. "Berfonen", b. b. Menichen in Aleisch und Bein, tann Jeder mit seinen Sinnen mahrnehmen; aber die "Berfonlichteit", b. h. die Gigenart eines Menschen, muß man erst tennen lernen, wenn man zum alten Schlage gebort. - Sonft fagte man: nes find Berfonlichkeiten in's Spiel getommen"; nes tam zu Berfonlichkeiten", b. h. zu Menschlichkeiten und Anzüglichkeiten, zum Ausspielen von Schwächen, Antipathieen und Eigenarten : - beute aber verscheinen biftinquirte Berfönlichkeiten" in Schuben und Strümpfen mit bem chapeau-bas (perfonliche "Groffreuge"), find äußerst complaisant und nobel, benten aber natürlich nicht baran, Charactere, Belben, Propheten ober compatte Figuren in Musteln, Knochen und Naturell-Eigenschaften au fein, - weil fich biefe reellste Erscheinung für moberne "Berfonlichteiten" nicht gut schiden wurde.

Diefe Berfönlichkeiten bes mobernen Rebe- und Schreibesthis burfen wegen ber herrichenben Antipathie vor leiblich und geistig robusten Personen nur die abstract objectiven Schemen und Schos ihres Geschlechts, ober vielmehr nur die geschlechtslofen, umpersönlichen Enlaur-Phantome, die persönlichen Paradhymen der öffentlichen Meinung und Naturwissenschaft in Hosen und Frak bebeuten.

Wie biefe abstracten Leibenschaftlichkeiten und Unperfönlichkeiten ber Literaturleute, mit bem mobernen Daterialismus zusammenhangen, begreift freilich Jeber fonell genug, ber bas Gefet ber Reaction und bie Bhrafe Rapoleons von ber Berührung ber Extreme, und bas "du sublime au ridieul" 2c. in Erfahrung gebracht hat. -Es lag in bem Bochmuth und ber Thrannei ber alten Genies und Autoritäten, nie fo viel leere, wibernatürliche, abgeschmadte und herzlose Batigfeit, als in biefen mobernen Rarren einer affettirten Berfonlichteit, welche gleichmobl bie Intarnation bes objettiven Welt-Berftanbes, bes absoluten Welt-Geiftes fein foll. Bu biefem Wunder find weber Genie und Mutterwit, noch Glaube, Liebe und Zeugungefraft nöthig; es wird Alles burch sublimirte Matulatur-Bhrafen, b. b. in Kraft bes mobernen Literaturftule vollbracht. - Wem biefe Literatur-Miferen behagen follen, ber muß eben ein, von bem Literatur-Gemert gefnechteter Literatur=Tagelöhner fein.

#### XIII.

### Die deutsche Sentimentalität und transscendente Lebensart.

Leuten madit." frang fober,

Es handelt fich in ber Menschenbildung und Geschichte um einen "Ueberfcuß an Seele und Beift." Ber nur fo viel Geift von feinem finnlichen Untergrunde entbinbet, als bas physische Leben, Die Sorge, Die Arbeit, bie amtliche Bflicht, ber Alltagsverkehr und bie Sprace verbraucht, behält ja nichts zum sublimern Selbstbewußtfein, jum Berfehr mit ber Geisterwelt, ber Geschichte und Literatur; ber tann unmöglich ein Dichter, ein Denter, ein Rünftler, Prophet ober Belb und Märtyrer fein!

Daß die Jugend, zumal in der Liebe, einen Ueberschuß an Sinnlichteit und Seele producirt, macht ihr eben das Herz so übervoll, giebt ihr Phantasie, Todesverachtung und Glückseligkeit, Sympathie und Clairvohance; giebt ihr Sang und Klang und die Gewalt über alle Herzen; gießt den Jugendzlanz und Jugend-Zauber über das Gesicht des Jünglings und der Jungfrau, macht ihre Erscheinung, ihre Bewegung, den Isn ihrer Stimme und ihre Geberden liebreizend und schäl

Bie wirken benn Liebe, Andacht, Schönheit, Liebritz und Prophetie, als mit einem Lebensüberflug, mit einem fublimsten, transscendenten Geist, mit einer überschüssigen Seele, die wie Duft, wie Licht und Aether den festen Kern des Leides und Geistes umhüllt und umstrahlt. Was macht den alten, den verstandesnüchternen, blastren oder pedantisch förmlichen Menschen so unheimlich und unerquicklich, so häßlich und todt, mas anders, als der Mangel an Licht und Duft, an geistesschwangerer Atmosphäre; der Mangel an überschüssisser und electrischer Lebenstraft, die mit anderm Leben und Lieben zusammensstießen, wetterleuchten, Blitze zücken, die anderes Leben entzünden und befruchten darf!

Was soll benn die Schönheit, die Liebe, was soll ihre Magie, ihr Lebens-Magnetismus sein, wenn nicht ber Abglanz eines transscendent gewordenen Geistes, der sich zur Selbstanschauung und zur Verbindung mit andern Geistern frei von seiner Sinnlickeit entbunden hat, und gleichwohl von seelischen Sympathien geschwellt, allem erschaffenen Leben entgegenbebt. In dieser überschässischen Kraft, die sich selbst und anderes Leben erfast, in diesem Uebersluß des Geistes wie der Seede, liegt das Weheimniß und die Thatsache des Selbstdewußtseins, d. h. der Selbsterscheinung, der Schönheit, des Glaubens, der Liebe, der Sombathie, der Zeugungskraft. Diese

Transscenbenz, bie zugleich eine Immanenz involvirt, ift ber Grundbegriff Gottes, bes Menfchen-Genius, ber Brophetie, ber Minftit, ber Boefie, ber Willens- und Geiftesfreiheit, Die fich in Dichtwerten, in Runftwerten und Belbenthaten manifestirt. Ohne biefen überschüfstgen Sinn und Geift giebt es keine Phantasie, keine Inspiration, teine Zeugungstraft, teinen Impuls und teine schöpfe-rische Freiheit, teine bichtenbe und bentenbe Kraft, teine Etstafe, teine Begeisterung, tein Marthrerthum. — Begel hat bei ber Beurtheilung ber Kantischen Philosophie bas Wort transscenbent für barbarisch erklärt; es ift aber nicht barbarischer als alle andern Metaphern und Tropen unserer Sprache, als die Worte: begreifen, fassen, anschauen, verftehen, endlich feten, ineinsbilben. — Wir machen ja alle geistigen Processe an finnlichen, und biese wiederum an jenen begreiflich, und zwar mit bem richtigen Inftinkt, bag Seele, Beift und Leib eine Ginheit bilben; baß fich alfo alle Brocesse und Erscheinungen gegenseitig erflären.

"Der Menich ift nur burch die Seele ein Göttliches; verwirtlicht er in gewissem Maße die geistige und sittliche Bolltommenheit, so dat er das Ziel seines Daseins erreicht. Richts, was zu biesem erhabenen Liele sübet, ift gleichgültig. Die äußern Dinge erhalten ihren Werth nur durch die menschlichen Empfindungen, benen sie entsprechen."
Iniverter de Zare.

Im tiefsten Gefühl, in der überschüfsigen Seele, liegt nicht nur die politische Unfähigkeit des Deutschen, liegen nicht nur seine Dummheiten und Miseren, sondern auch der heilige Grund seines Gemüthslebens, seines Humors, seiner humanen schönen Bildung, Sitte und Religiosität.

Bon der Zeit an, da man aus der deutschen Literatur und Kunst, aus den deutschen Lebensarten und Humoren, nicht mehr den sentimentalen Faktor extrahiren, sondern das deutsche Sünden-Register mit ihm

beginnen wird, werden freilich die beutschen Dummbeiten und Tölpeleien, wird bie politifche Unmunbigfeit, aber auch die beutsche Ratur und Uebernatur, Die Seite bes beutschen Wefens verschwunden sein, um berentwillen es überhaupt lohnt, bag ein beutsches Boll eriftirt. — Die Berhöhnung ber beutfden Gentimentalität tommt allen gefühllofen, profaifchen und fatularifirten Subjecten gang fo a propos, wie bie Beringicanung ber Berfonlichteit und die Affectation einer Haffischen Objectivität, mit welcher die Bequemlichkeit verknübft ift, baf fie mit bem beutschen Stol. b. h. mit bem Schematismus ber Sprace und einigen ftereothpen Grimaffen in Scene an feten ift. - Wem Big und Berg, wem jebe Eigenart und jeber Seelenüberfong fehlt, ber rumpft über ben Bumor, aber geniale Perfonlichkeit, über bas religible und poetische Gemuth, als über geschmacklose Sentimentalitäten und Schwärmereien, die Rase, von dem wird in Stelle der Beiligen: unfer noble, ftattliche, grundgescheute "Beffing" Aber biefer Literaturberoe, ber allerbings ben freisinnigen, objectiven, burchsichtigen und geschmadvollen Berftand, alfo bas gefunde Element im beutiden Wefen repräsentirt, besitt nebenbei eine Genialität und Bieberfeit, eine ibealfinnige, eble Mutterwipigfeit, Babrbeiteliebe und Universalität, Die feinen einseitig fritischen, ben Barthei=Miferen verfallenen Lob=Rednern ganglich gebricht.

Ruffen, Bolen und Spanier kennen bie Melancholie, sie färbt ihre Gefänge, ihre Liebe, ihre Andacht oder die Lieber ihrer Dichter, aber selten ihre Gedanken und keinmal ihre Schul-Philosophie. — Der Deutsche, und der ihm stammverwandte Engländer allein haben nicht nur, den Slaven gleich, eine melancholische Musik und Lyrik, sondern, den Aegyptern ähnlich, eine melancholische Baukunst und eine Philosophie, welche das Leben aus dem Gesichtspunkt des Todes erfaßt. Nur der Deutsche hat sogar aus seinen Frühlingsliedern Kirchhofs-

lieber. Bemalbe bes Berwelfens und Sterbens gemacht; - nur bie beutsche Melancholie ift jum flaren Bewußtfein bes Tobes, und bamit nicht nur gur Wurzel ber Religion und Tragodie hindurch gedrungen, sondern zur Ertenntnig bes Befens aller Runft und Boefie. - Der Tod ift mit bem leben gegattet; jeder Athemaug verminbert bas leben, und bie Zeugung mehrt nur bie Macht bes Tobes auf Erben. — Die Mutter Erbe ernährt, und fie verzehrt une, und ber grunenbe Boben unter unfern Fuffen ift aller Creaturen Grab und Staub. 3m Mittelpunkte ber Welt folägt bas menfoliche Berg, alle Lebensfaten verspinnen fich mit feinem Rervengeflecht, aber barum judt auch burch alle Freuden und Lebensfühlungen biefes Bergens ein immermährender Schmerz. Schmerz ift die Bluthe, ber Duft bes Lebens, ber Liebe, ber Boefle, ber Religion; Schmerz ift bie hohe Schule, bas Siegel aller Künfte und tiefften Ertenniniffe. Alles Biffen muß zum Gemiffen werben und ber Inhalt biefes Gemiffens, bie Frucht aller Leiben und Freuden, alles Sehnens und Schmerzens ift ber Tob. ber Anfang und bas Enbe aller Zeugung; er allein tann bas Bebitel, ber Mafftab und ber Schlüffel für bas Leben und für bie Wiffenschaft vom Leben fein. Diefer endlofe, diefer beillofe Broceff zwischen Tod und Leben, biefe ewig alten und ewig neuen Natur-Geschichten find bie Nahrung aller Menschen-Melancholie, aber nur bas beutsche Bolt hat eine Lebens-Philosophie, eine Religion und tiefste Boefie, hat einen immermahrenben bewußten Tobtentang aus biefer Melancholie gemacht. — Der Deutsche allein bat nicht nur ein melancholisches Berg, fondern einen melancholischen Berftand, ber mit bem inspirirten Bergen zusammen bie Sprache bes Tobes aus ben Bilbern bes Lebens und ber Zeugung ju lefen verstebt.

Die Aetherräume, Die Wollen, Die Gestirne, Die ftillen Balber und Felder, Die Tages- und Jahreszeiten, Die

im Binbe bewegten Gräfer auf der Haide, die Bellen im Wiesenbach flüstern mit unserer armen Seele eint Sprache; es brauset sie uns der Sturmwind, der über die Baumriesen der Urwälder, über die Urwasser des Oceans dahin fährt, oder an himmelhohen Granitgebirgen stich bricht, ins Ohr; aber diese Ratursprache und ihre räthselhaften Oratel verklingen in dem Augenblick, wo sie ein gottloser, ein nüchterner Berstand Rede stellen will.

Das ist so eine Andeutung von der Natur-Geschichte bes deutschen Berstandes, des beseelten Berstandes, der allein den Schläffel zur deutschen Mystit und Theosophie, wie zur deutschen Kunst-Geschichte und Aesthetit enthält.

Der Schmerz aber ist die hohe Schule der Empsisdung wie des Gefühls; er allein kann den Künstler und Mesthetiter von dem Dilettantismus erlösen, der heute alle Gebildeten beherrscht. — Der Schmerz pflanzt Seele in den Berstand, und führt diese selbst in die Rhsterien der Wirklichkeit ein. Der Schmerz ist es, der und die tiefste Bedeutung aller Menschengeschichten, den sechsten Sinn, die andauernde Mitleidenschichten, den sechsten mith erbaut, welches dem Character erst die Milde, die Weihe und Tiefe, und eine vollkommene Beseelung verleiht.

Große Schickfale und Schmerzen heben ben Menschen über ben Erben-Schmut hinweg, und ertheilen ihm einen höhern Grab im Reiche ber Sittlickeit, ber Poefie und

Religion.

Wahrhaft vornehm wird ber Mensch erst durch einen le bens länglichen Schmerz. Wir treten durch ihn allen Gebresteten und Belasteten näher, und haben gleichwohl einen Standpunkt außerhalb der Erde im himmlischen Bereich, denn aller Schmerz ist Todes-Schmerz, und in jedem tiefen Schmerz senken wir einen lebendigen Theil unseres Selbst ins Grab.

Ich halte es allerbings nicht für die Bestimmung des Menschen, eine romantische Aeolsharse zu sein, auf welcher die Zephire Accorde spielen. Der Geist des Menschen soll auf der Seele spielen was er will; und in dieser Seele soll die Harmonie himmels und der Erde ersklingen; das geht aber nicht, wenn das Seelenleben vom Berstande und von unaushörlichen Exercitien tonlos gemacht und um ihren Rapport mit den Naturgeschichten

gebracht ift.

Die deutsche Universalbildung hat es dahin gebracht, daß der Berstand alle Natur=, Kunst= und Eultur=Gesschichten, die sich in sesten Formen ausgestaltet haben, wie ein Musit=Stild vom Blatte spielt; aber das mosderne Seelen=Instrument ist weder Harfe noch Orgel, nicht einmal ein träftiger Dubelsack, sondern ein tonloses Clavier. Und was soll für den Character, für die Thatstraft, für die Kraft des individuellen Lebens dabei herausstommen, wenn der Mensch nur ein Notenspieler bleibt, wenn er nicht selbst componirt; und was sollen diese Compositionen bedeuten, wenn sie nicht aus dem natürzlichen wie übernatürlichen Leben hervorgehen, wenn sie nicht die spmbolisirten, in Töne übersetzten Geschichten eines Herzens und Geistes sind, in welchen die Harmonie Himmels und der Erde ertönt.

"In Recht und Sitte, in Boefie und allen möglichen Beziehungen ift ein haupttheil ber Grundlage ber nenen Welt in jenen teltischen Rationen zu juden, bie bas Subfrat ber mobernen Zeit find, wie die Belasger das ber alten, die wie biele gefürzt fint, fast bebor sie mächtig waren, und in Cultur eutartet, fast ebe fie bilbte.

"Wo die ältern Barbenlieber ber Walisen historisch find, hat Turner gezeigt, daß sie von der Fabel entfernt sind; sie haben vielmehr ben elegisch-lyrischen Schwung, ber noch in den Offianischen Gebichten in ächt galischem Geiste festgehalten ift, der vermischt ist mit einer Berwischung bes Faktischen.

"Mir scheint in ber Mischung und Durchringung von vieleriei untlaren Borstellungen eine Sauptquelle romantischer Kunst nicht nur, sondern auch in der Reidung und Kivalität der Etämme eine Sauptveranlessung jum dickerischen Breis der alten Heroen zu liegen. "In Uedertreibungen darf sich den Briten und Ketten nur der Orient und Indien vergleichen.
"Das Geisterwesen scheint dier uralt zu sein."

Es giebt noch bis beute ein Ropfbrechen unter ben Literaten, wie ber erfte unglaublich ftarte Einbrud ber Gebichte Offians auf bie Deutschen genügenb erflart werben foll, und man hat fehr fcarffinnig, fehr weife bie beutsche Sentimentalität jum Sunbenbod auch jener Erscheinung gemacht; bag man aber bie Begeifterung für bie Matphersoniche Mufe für ein beutsches Dementi balten will, ift ein alberner Frrthum und eine Confusion. Diffian ift weber echt, noch gang und gar ans bem Finger Matpherson hat allerdings wenige Tropfen echter Bolle-Lurit mit modernen Elementen verfett; er hat bem alten Bein Doft zugefest; boch ift bie Berfälfdung ein befferes Produtt als viel Unverfälichtes aus alter und neuer Beit. - Die Gefänge find ans bemfelben Buf, von berfelben Grunbfarbung, aus einer feftgebaltenen Seelenstimmung, fie find in Befchichten probucirt, die mit der nordischen Ratur-Scenerie correspondiren. - Bilber, Gebanken und Geschichten erganzen fich zu einem wundersam gefärbten und figurirten Gangen, ju einer Reihe von Traumbilbern, in benen bie feltische wie bie beutsche Seele ihre eigenartigsten Tonarten und De-Tobicen, Die Ratur-Dinfterien manifestirt, mit welchen fie zusammengetraut ift. Es ift eine Genefis ber weichgeichaffenen pathologischen und transscendenten Menschen-Seele in einer Barmonie mit Sprache und Geift, mit einem fo fichern Gefühl jedes Wortes und Bilbes, welches bem Colorit ber Phantafie und bes himmeleftriche ftorenb fein konnten, baß fcon um biefer Barmonie willen bie Diffianiden Gefange ben Effect einer Ratur-Scenerie haben.

Die Schattenbaftigfeit ber Belben, alle Situationen, Gebanten und Rlagen Kingals barmoniren wundervoll mit ben Nebeln und Bolten, mit ben Binben, auf benen bie Beifter im Montenschein über bie Saibe fahren und auf ben Steinhaufen ber Graber verweilen. - Es ift in biefen Befangen eine innere und aufere Ginbeit, eine feelifche Genefis, eine geifterhafte 3bealitat und Combolit, eine Confequenz und Energie bes Ibealismus, in welcher bie beutsche Seele jum erstenmal ihre transscenbente Rraft, ihre Ueberlegenheit über bie antite griechische Sinnlichkeit, gleich wie ihre tiefe Bermanbtichaft mit bem teltischen Gemuth und allen norbischen Natur-Mufterien inne geworben ift. - Die Befange Offians wirtten bei ihrem erften Erscheinen nicht nur ale eine Berrichtung ber conventionellen und Schulmeifter-Boefie, fonbern auch als eine Erlöfung von bem beibnischen Realismus, von dem finnlichen, dem immanenten Brofan=Berstande Somers. — Das beutsche Gemuth batte in biefen Offianschen Befangen fogar ben erganzenden Fattor zur jubifchen Bfalmen-Boefie; und nicht Wenige fühlten mit Genugthuung Die Gefange bes Alopstodischen Deffias aufgewuchtet ober für ben Augenblid in Schatten geftellt. Der gebilbete Ratura= lismus tonnte es nicht ohne Unterbrechung in ber Befellicaft von lauter driftlichen Beiftern aushalten, er machte also con amore mit ber teltischen Ratur= Melancholie. Natur = Bathologie und Natur = Religion Mastovei.

So viel ist gewiß, das gebildete Publikum empfand in jener Zeit ganz richtig, daß der deutsche Idealismus und die transscendente Kraft der Seele ein Genso berrechtigter Faktor in der Welt-Poefie sei, als der Realismus und die sinnlich prallen Formen der homerischen Poefie, die ihren seelischen Ueberschuß immer wieder nut dem finnlichen und immanenten Verstande aufsaugt. Die deutsche Sentimentalität, die deutsche Natur-Religion,

Natur-Mystil und Träumerei hatte in Ossian ihren Träger und Heiligen gefunden. — Schule, Convenienz, Magisterhaftigkeit und forcirt christliche Boesie waren zusammt bem Heibenthum aufgewuchtet und für den Angenblick übertönt, das empfand man bei der damaligen Occupation als Erlösung und mit vollem Recht.

## XIV

Expectorationen zur Chren-Nettung der deutschen Romantik und des deutschen Ratur-Gefühls.

"Es lag im bentschen Gemuthe, und liegt noch barin, fic burch die äußere Ratur gebeimnisvoll auf rem ben ju laffen — bies ift ber tieffte Grund alles Komantiiden; — aber er ift biel älter als bie criftiche Romantit bes Mittelalters."

Brittelalters."

Ein Autor, der die Deutschen characterisitt, sieht sich zu einem scheinbaren Widerspruch fortgerissen. Es ist ein ander Ding um das schöne, alte, deutsche Thema und ein anderes um die närrischen Bariationen; man muß den heiligen deutschen Dom von seinen elenden Andauten unterscheiden. — Um aber an der modernen Phantasie und Gemüths-Berfassung zu verzweiseln, nuß man die Schmed-Proben unseres neuen protestantischen Kirchenstyls sindiren; der ganz so sinnlos ans Würfeln, Hald-Globen, Bisassen, verkröpften Simswerten und auf die Wände geklebten Ornamenten zusammengesetzt ist, wie unser ganze moderne Eultur. — Man kann von der Gegenwart nicht ohne die Bergangenheit sprechen. Im Hintergrunde der Tagesbramen und Novelletten zeigen

sich die Geister der Berstorbenen und sprechen hin und wieder, wie Hamlets Geist im Harnisch mit dem alademisch gebildeten und philosophischen Sohn, welcher von sich selber aussagt, daß seinen Entschließungen voll Arast und Leben des Gedantens Blässe angetränkelt ist. Man kann die Söhne nicht schelten, ohne die Borväter zu rühmen. Die Deutschen haben überhaupt den Character, daß ihren schlimmsten Gebrechen und Narrheiten die sublimsten Tugenden und Geistes-Facultäten zum Grunde liegen. Wer den Deutschen characteristrt, muß ihn in demsselben Athem schelten und loben, sich an ihm ärgern und selben Athem schelten und loben, sich an ihm ärgern und

ibm verzeiben.

Die historischen Gruntblagen ber bentschen Eultur sind der tiessten Bemanderung wers; — aber die mobernen Reactionen gegen die mittelalterlichen Principe und Erbschaften, die modernen Bildungs-Ambitionen sind zum großen Theil erbärmlich, weil widernatürlich, affectirt, gemacht und prosau. — Das Naturell des Deutschen ist ein Produkt der Ratur und Uebernatur; er ist noch heute ein Gewissens-Mensch, ein Geschöpf, in welchem himmel und Erde ihre Commanditen haben; aber das moderne Wissen hat das altmodige Gewissen übertönt, hat eine Unzahl von kleinen nichtswürdigen Affecten, Capriccu, Luxus-Gedanken und Geschäftigkeiten, hat den gewaltigen Rhythmus der adamitischen Leidenschaften, der Grundtugenden und den großen Styl des Lebens absorbirt.

Der alte beutsche Sinn und Berkand ist noch nicht erstorben, der Ivealismus und Enthusiasmus des dendschen Herzens, die Treue, die Tiefe, die Romantit des dentschen Gemüchs, die Transscendenz der Seele und des Geistes ist im deutschen Bolke nur in eine andre Phase getreten; das deutsche Wesen besindet sich in einer Berpuppung, in einer bedenkichen Mauser, oder, wenn man will, in einem Raupenstande. Der Seidenwurm will sorgfältig mit dem rechten Blatt

efüttert sein; — mich binkt aber, man mengt bem entschen Seidenwurm zu ben Maulbeer- lättern zu viel Literatur und Makulatur! den biesem Literatur Malheur, wen ber verpuppten degenwart, van den verschuldeben und unverschuldem Corruptionen der dentschen Natur- und Eultur- deschichte, von dem verlorenen Paradies, von den moernen Frigenbiättern aus Papier kann heute aber nur in Literat verhandeln, der es drauf aukommen lätzt, daß nan ihn als obstinaten Sonderling, als melancholischen

Quertopf, als antiquirten Romantifer verhöhnt.

Es giebt im Menfchen eine mufitalifch = bath 0= ogifche, eine überfchuffige Seele, bie mit allen Bedichten, mit allen erichaffenen Dingen in bivingtorifcber Ritleibenschaft fieht; ihre Processe find bas Wesen er romantifden Boefie. Es giebt aber and au allen Reiten ine naivplaftifche, eine immanente, fcmerer losbare Seele, die fich mit bem funlichen Berftante jur festen form ineinsbilbet, und einen auf fich felbft gestellten Tharacter, ein Gemuth producirt, welches fich ohne viel Mitleidenschaft, ohne viel Gemiffens-Reactionen, ohne verspectivische Phantasmagorieen constituirt. Diefe sogetannte gesunde Seele ist es aber, die mit ihren finnlich rallen Formen und intellectuellen Intentionen das Wefen ver antiten Prefie ausmacht. Daß in berfelben fich bie iberichuffige Geele und bas unterbritte Gewiffen als iefes Schicfale-Gefühl und als bomonifche Leibenschaft n Scene fett, berfieht fich mus Gründen ber Reaction and Imtegrität unferer Matur.

Die Griechen funden mitten im Naturalismus; ihre Bildung war verfeinerte Sinulichteit; folglich brauchten ie in den Künsten einen sittlichen Schematismus, einem Styl. Unfer nudernes Leben ist aber Schule, Schemasismus und Convenienz die in die Conversation hinein; jazu verlangt das Christenthum eine Krenzigung des Fleisches, also muffen wir wenigstens in der Poesse und

Runft einen veretelten Raturalismus rehabilitiren, m rem Ende aber unfer Seelenleben, alfo auch nufte Bhantafie und bie mit ihr verbundeten Bergens-Gelufte mit belicaten Rudfichten erziehen. Inbem wir nun ab genüber bem sittlichen und wiffenschaftlichen Schematismus bas verlorne Barabies beflagen, vertlären wir ben Raturalismus zur Romantit, fteigern wir bas Seelenleben au transscendenten Empfindungen, ju ber überschuffigen Rraft, welche fich als felbstständige und ebenburtige Dacht conftituirt. Sie findet fich bann in zweierlei Geftalt ju jebem Dicht- und Runftwert beran, und eine von ihnen gewinnt, ohne bag es ber Rünftler weiß und will. bas Regiment. Entweber ift's bie Geele bes finnlichen ober Die des sittlichen Lebens. Der natürliche ober ber ichulvernünftige und ichematifirende Beift. Entweder nehmen ben Poeten bie Denfterien bes fittlichen Lebens, ober bie Träumereien bes verlorenen Barabiefes in Befchlag. -Je nachbem Natur ober Beift flegen, zeugt fich eine romantische ober flaffische Boefie und Runft. - Aber bie Romantit braucht teine Nerventrantheit, teine formlofe, confuse Phantafterei, und die flaffifche Dichtfunft braucht fein genicffteifer Berftanbes-Schematismus gu fein.

Das Musterium ber Romantit liegt in einem Herzen, welches mit ber Bhantafie, mit ben Natur-Geschichten getraut ift, und an bem Gegenfat eines gebildeten Geiftes,

Sinnlichfeit wie Seelenleben potenciirt bat.

Jeber verständige Mensch muß eine Kunst respectiren, welche bem unbändigen Naturalismus, dem formlosen Metamorphosenspiel ber Phantasie und ben Leidenschaften mit einem sittlichen Brincip, mit einem ästhetischen Schematismus entgegenarbeitet, den vernünftigen Geist über die elementaren Triebe erhöht, wie es der echte Classicismus erstrebt. — Wenn berselbe aber nicht zu einer todten Schulvernünftigseit, zu einer ästhetischen Chablonenfabrik entarten soll, so braucht er die echte Nomantik

gang fo jum Gegengewicht und erganzenden Princip wie ber Mann bas Beib. Eben bie Boeten, welche fich Manner fühlen, werben von ber Romantit tiefer angejogen als von ber Clafficitat. - Die echte Romantit braucht eben so wenig ein vernunftloser, phantaftischer, felbitichwelgerischer Raturalismus zu fein, als bie echte, flaffifche Boefie in einem feelenlofen, wibernatürlichen Schematismus besteht. Die mahrhaftige Lebensempfinbung, die echte, von Innen beraus evolutionirende Lebensbegeisterung, Liebe und Leidenschaft bedarf feiner afthetischen, teiner sittlichen ober grammatischen Rechtfertigung. - Ihre Eriften, und Bilbfraft ift ihre Bahrbeit und ihr Recht - ; benn biefe Lebensfattoren wiberfprechen fich nimmermehr, fonbern find nur bie verfchiebenen Entwidelungeftufen, Geftalten und Spiegelungen einer und berfelben Lebensotonomie. - Rur Die echte Leibenschaft, bie Bingebung und Begeifterung für einen Menschen bes andern Geschlechts, für bie Natur, für irgend eine 3bee, für irgend eine Geftalt und Form bes Dafeins erfchlieft uns bie Tiefen bes Lebens, giebt uns Die Barmonie ber Welt und bes eignen Befens gurud. In ber Geschlechteliebe erfaffen mir Die Menschheit, Die Natur, die Gottheit; - fo erweitert fich bas Berg gur Welt; bies ift bas Mufterium ber romantischen Boefie, Die freilich von miferabeln Romantitern gur Rarritatur bes Beiligsten entstellt mirb. - Belde Bibernatürlichteiten, Marionetten, Detlamationen und ftpliftifchen Emphasen sich nicht nur die frangosischen, sondern auch die beutschen Claffiter zu schulden tommen laffen, weiß Jeber jur Benüge, ber bie Literatur fennt, und nicht felbst ein gestelzter Bbrafenfunftler und prabeftinirter Deflamator ift.

Jene find Romantiter und Sanger wie biefe, bleiben aber nichtsbestoweniger gang und gar Frangofen, b. b. fie zeigen fich in ihrer Romantit wie überall finnlich, Inftig, leichtfertig, prattifc, Die Welt ber Realitäten in's Muge faffenb, alfo von ben politischen Buftanben und Begebenheiten in Anspruch genommen. Gie fingen bie Luft ter Liebe, Die Schönbeit ber Frauen, ben Genuf im Wechsel bes Lebens und ber Liebe; aber fie verbettlichen nicht wie bie beutschen Minnefanger bie ftille, verborgne Liebe, bas in fich getehrte, vom Weltgetummel gefciebene Gemutheleben, bie unwandelbare Treue gegen bie Geliebte und ten Lehnsherrn. Die frangofische Romantit bleibt breift, frivol, oftenfibel, unverschämt und profan nach Aufen gefehrt, wie bie finnliche, oberflächliche Frangofen-Datur überhaupt. Much in ber neuesten Beit haben ja bie Frangofen ben Deutschen bie romantische Literatur und Runft nachgemacht; aber felbft ba, mo bies nicht ohne Erfolg geblieben fceint, wird Jeber ficherlich ben Unterschied ber vaterländischen und ber frangbiischen Romantit felbft mit einem Rrudftod berausfühlen, wenn er ein echter Deutscher, ein von Natur prabisponirter Romantiter, b. b. ein folder Menfc ift, ber bie Dipfterien und Metamorphofen bes finnlichen Lebens zugleich mit bem Weltgeifte im Gemuthe bewegt; Diefer vernünftige Beift ift es, welcher über allem Beftalten-

bentschen Minnesänger reiben sich in Selbst-Oualereien auf. Ben Kriegsluft, von Wetteifer und Ritterpslicht singt jeder Provencale; von Standesstolz und haß gegen andere Stände glühte Castelnau; von Jorn über Juristen und Pralaten Bonisaz von Castellane; von Eifer gegen Rom und den Bapft Figueira. In Deutschland klagen sie, daß man ste nicht an den hof zieht. Sie singen nicht ein einziges Kriegslied. Aber die Deutschen sind in wenigen Empfindungen tief und innig, wo die Provencalen in einem Rausch von Bilbern und Empfindungen zerstattern; sie keunen die deutsche Schackernheit nicht, sind aber auch nicht ganz so weibisch als die Deutschen.

Wechsel berfelbe bleibt, ben Geift fort und fort zur Ratur zuruchtilbet, und biese natürliche Seele zu einer

übernatürlichen erhöht.

Die Unmacht und Unnatur der modernen Romantik wie der modernen Classicität bestand und besteht darin, daß beide Kunst und Lebens-Anschauungen aus Reflexion hervorgingen; daß sie gemachte und übertriebene Tendenzen waren, und daß namentlich die Romantik in Affectation, in Monstrosität und Frazzerei ausartete.

Die Pietät für ben antiken Classicismus gründete sich ganz verständig und berechtigt nicht nur darauf, daß die moderne Literatur und Cultur im Christenthum und Alterthum zugleich wurzelt, sondern daß die mittelaltersiche Kunst und Lebensfühlung den idealistischen Factor im deutschen Leben zu start betont und vollkommen entwickelt hatte; und so mußte man wieder den Realismus und das der Sinnlichkeit immanente antike Ideal, die stuffeste, gehaltene Form, den gesunden, plastisch-naiven, der Sitte und dem Staatsleben versöhnten Naturalismus der Alten in's Leben rusen, wenn anders die Kunst, die Literatur und die Cultur nicht am hohlen Idealismus au Gtunde geben sollte.

Die mittelalterliche Romantik, die Mystik, die überstinnliche Lebensanschauung war so vollkommen zur Reife gediehen, wie einst die griechische Sinnlichkeit, Plastik und Bolitik. — Die ältern, verständigen, sittlich gearteten und maßhaltenden Naturen zogen es vor, in der Kunst und Poesse zum antiken Brincip und den antiken Mustern zurüdzukehren; sie hatten dabei unläugdar den Bortheil, sich vor Ueberschwenglichkeit, Formlosigkeit, Monstrosität, Seldstschwelgerei und grenzenlosen Narrheiten bewahrt zu sehen. Die großartigsten Kräfte bewährten sich in dem Anschluß an die antike Welt-Anschauung und Kunst; die geringern Talente sahen sich schon um ihrer Machtslosigkeit willen zur Opposition und mit derselben, zu den

absurbesten und widerwärtigsten Excentricitäten getrieben.
— Sie entlehnten vom Alterthum ben Naturalismus, aber ohne bas antike Maß, ohne ben antiken Berstand und ohne jene immanente Idealität, welche gleichwohl die sinnlichen Formen umlenchtet und den sinnlichen Berstand zu einem sittlichen verklärt. Ebenso verfrazzen diese Neu-Romantiker das Christenthum, indem sie den transsendenten Idealismus die zur som-losesten Phantasterei und zu einer mystischen Natur-Philosophie ausbildeten, in welcher Natur und Bernunft, Sinuliciseit und Sittlichkeit, zusammt dem gesunden

Menschenverstande an Grunde gingen.

Bahrend bas Chriftenthum ben alten Abam erfauft und eine Uebernatur im Gemuthe, im werttäglichen Leben und in stiller Selbstverläugnung jur Jucarnation gebracht haben will, überboten fich bie Momantifer in Selbfichmelgereien, in nadten Ausschweifungen, in ber Auflösung und Berflüchtigung jeber festen Form, in ber Berneinung jeber geheiligten Gitte und Rorm; in Sumoren, hinter benen die Characterlofigfeit, ber Dualismus und bas miferable Bewiffen mit fich felbft Berfted ju fpielen versuchten: in einer Fronie, burch welche wir bie fittlichen Ideale auf bloke naturformen und Ratur-Intentionen reducirt, und eine Religion bes Fleisches proflamirt feben. - Das maren bie Beiten ber Bieland, Schlegel und Beinfe, Die Lucinde-Arbinghello- und Combabus-Ibeale, bie poetischen Früchte bes frangofischen Senfualismus und eines Theismus, ber um fo freier mit Atheismus und heidnischen Dhifterien abwechfelt, als bamals romantifche Beiftliche ber neuen Aefthetit ihre Sympathicen lieben, und ben gebilbeten Leuten bas Chriftenthum mit Aefthetit mundgerechter machten. bewiesen, baf es, im Grunde genommen, feinen Atheismus geben fonne, und baf ein driftliches Berg fich nie verliert. Mit ben muften und gang formlofen Broceffen ber Romantiker vertrug sich weber bie Dekonomie ber gefunden Natur, noch bie Plastit und Raivetat ber Runft.

Die Belt- und Cultur-Geschichten, bie Leute und ihre Conventionen mogen immerbin erbarmlich fein, ber Boet aber barf fich biefe Thatfache nicht jum Bewuftfein bringen. Wer ben ibealen fattor ber Wirklichkeit laugnet, wer ihre Boefle nicht zu extrahiren versteht, wer die Bhantafie zu einer Lebens-Bhilofophie zum Brincip erboben bat, weil ihm alle Gefetmäkigfeit und Ordnung in ber Seele jumiber ift; mer Billenefreiheit und pofitive Religion schlechtweg für Unsinn veclarirt, ber hat fich mit biefer Fronie auch bie Runft und Boefie verfoloffen. Eben meil bie natürliche Intention ber Boeffe babin geht, ben fittlichen Schematismus und Rigorismus, ben Schulverftand, und bie Culturformen aufzulöfen, barum braucht fie ben Gegenfat ber Bernunft und ber Norm, tenn bie Ineinsbilbung von Sinnlichfeit und vernunftigem Beifte macht bas Befen und bie Bebeutung aller Runft. - Beil insbefontere Die Romantit ber nenern Reit babin neigte, ben Beift wieder in bas Chaos ber elementaren Phantafie gurudaufchiden, und ibn in bem Tumulte titanischer Leibenschaften, in bem Detamorphofenspiel ewig wechselnber und nie befriedigter Belufte zu betäuben, barum ging fie befto foneller gu Grunbe. Die Lyrit, weil fie Gefühle-Boefie ift, alfo gur Formlofigfeit und Auflöfung intlinirt, bat jum fittlichen Gegengewicht ben Rhythmus und ben Reim; fo bebarf auch bie Momantit eines festen Brincips, eines groffen Glaubens. ein Gegengewicht bon bragnantem und fittlichem Berftanbe.

Das Mittelalter hatte biefes Gegengewicht; es hatte bie mahre Romantit; benn sie ging aus bem christeichen Glauben, aus ritterlichem Geiste, aus ber Mystit bes Gemiths, aus seinen Tiefen, aus inspirirter Natur-Anschaunng hervor. Die mittelalterliche Romantit war die Ineinsbildung des idealistischen Christenthums mit

ber burch baffelbe potenziirten Natur, sie mar bas Bimbergläubige, bas phantasiereiche und bilbträftig gewordene beutsche Bolts-Gemüth, der wiedergeborne Adam; nicht der moderne aufgelöste Berstand, sondern die mit ber Uebernatur versöhnte Natur.

Eine nachgeöffte, nachgeborne Romantit, die ihre Burgeln nicht mehr im Leben bes Bolles hatte, mußte gang so migrathen, wie die nachgemachte klafsische Naivetät,

wie bie ibealifirte antife Sinnlichfeit.

Wie beute bie Grundstimmung bes Bolts und feine Auftlarung befchaffen ift; bei biefem Alles beberrichenben Rationalismus, bei biefer in allen Schichten proclamirten Berftanbes- und Gelb-Religion, bei biefem Daterialismus, ber alles Ibealleben langft verzehrt und auch ben gebilbeten Leuten bas Bergblut ausgesogen bat, ba tann es teine Bolts-Boefie, teine Runft mehr geben, Die im wirklichen Leben in ber Geschichte murzelt, Die auf Die Boltsmaffen und die Sitten gurudwirtt. Beute giebt's nur noch eine Runft und Boefie ber Individuen, ber Benies; und biefe muffen fich an ihre Ratur, an ihr Gemuth, ihre Berfonlichkeit und Divination halten; benn mit fremden gegebenen Formen und Elementen läft fic bas Mufterium ber Zeugung nicht vollbringen. Wer bie bildfräftigen, die phantafiereichen Menschen unserer Beit naber in's Muge faßt, ber begreift taum, wo beute nur die subjectiven Poeten, gefchweige bie objectiven Dichter bertommen follen, von benen bas Leben und ber Benius eines ganzen Bolfes, einer Zeit ober ber Belt-Gefchichte bargestellt werben tann. Sat hier und ba ein Christ und Deutscher einen griechischen ober mittelalterlichen Beift ober beibes zugleich, fo mag er feine Rrafte versuchen. Weber in Wieland, noch in Klopftod, ober in irgend einem andern Dichter ber Neuzeit erscheint ber moberne und ber antite Beift zu einem britten zeugungsfräftigen Character verschmolzen, und ber zweite Theil bes Fauft von Gothe ift ein Beweis bafur, baf auch bem größeften

Meister die Ineinebilbung driftlicher und beibnischer

Formen wie Welt-Anschauungen miflingen muß.

Bas Gott zufammenfügt, foll ber Menfc nicht fcheiben, und mas bie Welt-Befchichte fo entschieben getrennt bat wie Beiben- und Chriftenthum, bas foll auch ber fünstlerische und poetische Wis nicht vermischen. -Es tommt nichts Erquidliches, nichts Erbauliches, nichts Characterfestes babei beraus.

Die Rünfte, Die uns beute natürlich fein und gelingen tonnen, find Genre- und Lanbichaftsmalerei, profane Historien-Malerei, bas Drama und ber Roman mit gemiffen Einschränkungen. Es ift nicht nur mit bem Epos ober mit bem Marchen, bem Bolfeliebe, bem Rirchenliebe, fonbern auch mit ber Lyrit vorbei, weil es uns an tiefem Seelenleben, an Bhantafie, an Divination gebricht. - Unfere Architektur und Sculptur muß fich auf Reproduction ber antifen und mittelalterlichen Dufter beforanten; Münfter, gleichwie Beroen - und Beiligenbilber laffen fich nicht mit Brofan-Berftand, mit "Stoffund Rraft-Glauben" erschaffen. Die Brofan = Mufit fceint die uns ausschlieflich angehörende Runft zu fein. Bas man unter berfelben beute verftebt, welchen Inhalt fie barlegt, welche Correspondenzen fie mit unferm Seelenleben unterhalt, wie fie unfere Gemuther bilbet und erbant, wie fie unfere Bergen erfrischt, bavon liegen fich Bücher fcreiben, welche burchaus überflüffig maren. ba allen Gebilbeten bie Sache und ber Brocek aus ber Erfahrung bekannt find. Ich meine, Die Musit einer Beit tann nicht füglich viel feelenvoller und viel fittlicher. viel romantischer und viel flaffischer fein, als bas große Bublifum; benn gulet verborren und entarten auch bie Benies in einem unfruchtbaren Boben. b. in einer profaischen und profanen Beit: - bie in ber Person nur ein Staatstheilchen, im Staate aber eine Nationalfraft und Nationalotonomie begreift.

Da wir einmal Germanen und Chriften, und aus

ben Enliur-Broceffen bes Mittelalters bervorgegangen find, fo ift es eine Unnatur, wenn wir uns fo individuel und abgeschloffen, fo unbathologisch, naiv und unberwidelt ju ben beutigen complicirten Belt-Broceffen, m ben heutigen focialen Aufgaben ftellen wollen. wie bit Rhapfoben an ben Zeiten bes Bhibias und bes guten Domer. - Undererfeite ift es mumeifelbaft, baf unfer Mervensuftem nicht burch einen Romantigismus, burch eine forcirte Genfibilität, eine musitalifch-pathologische Lebensart rninirt werben barf, welche fatt ber gefunden Bilbtraft bes Mittelalters nur feine Bhantafterei und Social-Miferen aurudbefdwört. - Bir follen weber Griechen noch Ritter, meber gemachte bolgerne Riaffiler noch ans muftifchen Gafen gufammengefahrene Romantiter, wir follen Deutsche bes 19. Jahrhunderts fein, mit einem Ehm und Laffen, einem Dichten und Denten, wie es amfern beutigen Welt-Anschaunngen, Weltverhaltniffen, fittlichen Lebensmitteln und Eultur-Broceffen entfpricht. - Saben wir aber bie politischen, und fogar bie tirchlichen Autoritäten abgethan, so scheint es mehr wie abgeschmadt, fo burfte es abfurbe fein, bag und eine Clique von fritischen Aesthetitern, von ausgefinderten ober nie fcmanger gegangenen Boeten, bag uns folche Bebanten, welche bie Literatur-Geschichte gang und gar mit ber Ratur- und Weltgeschichte zu ibentificiren belieben, formuliren burfen, worin bas Claffische ober bas Romantische bestehe, wie es zu bispensiren, zu mengen, zu mischen, zu meiben, zu icheiben ober zu mediciniren: wie es zu becliniren und ju conjugiren fei, falls bas richtige und berechtigte Dichten, Denten und Leben beraustommen foll. Bevor biefem Literatur-Unwesen nicht gesteuert wird, bewor bie Leute nicht die Courage und ben Berstand gewinnen, für eigne Rechnung ju fühlen, ju benten und brauf los ju leben, werben wir die Literatur und bas Leben immer mehr verberben und verbreben.

Die Carbinalbummbeiten ber Belehrten (man

kann nicht sagen die Bollblutdumunheiten, denn fie haben nicht Blut genug) fangen din an, wo die guten Leute was dem schulconventionellen grammatischen Berstande hewausgehen, und sich auf die Lebensarten der Seele und

ber Boeten einzulaffen fo unfchulbig find.

Bir haben bente Masten, Schatten und Abgungfel won Dichtern, Die nenen Dichter aus Philosophen find Echteften Falls Golofchläger, Bergolber und Cifelenre, während die atten Bfatmiften und Ahapsoben mit Bergleuten, Golbarbeitern, Marticheibefünftlern und Eras Giefern zu vergleichen maren. Unfre verbammten Cubtilitäten und philosophischen Feinschnitzeleien bringen uns um alle Boefie. Die Dichter mit Paradies-Empfindungen und Abamstraften im Bergen, Die Menichen, welchen Die Natur ibre Broceffe in Tranmen guflüftert, wohnen nicht mehr unter und. Es nab einft Boeten, welchen Simmel und Erbe, Sonne, Luft und Meer ihre Mufterien verriethen, ihre Beburtsfcmergen gufeufgeten, welchen bie "Binbe ihre Buhlfchaften mit ben Waffern" in Die Seele fächelten, welchen bie Creatur ihre Eriftengempfindungen in's Berg jauchzete; aber bie Geschäftigfeit, ber Larm. ber Mechanismus ber neuen Welt bat alle Seelen-Mp-Merien übertäubt und inhibirt.

Bir find heute mit Weltschmerzlern, b. h. mit Lifeeaten, die am welthistorischen Katarrh laboriren, mit melancholischen, geistreich ressectirenden, tendenzreichen, zweicheslissen, mit gehämmelten Damlet-Gespeustern, mit gesammagklichtigen, mit politischen oder mit frömmelnden

Dichtern beimgefncht.

Der Gottgesegnete, Gotterfüllte, von der Ratur geliffte, vom heitigen Schöpfergeifte durchhauchte, von allen Mufterien des Lebens durchschenerte, von allen Elementen befeelte, von allen Lebenstönen durchbebte Dichter hat kein Organ und keinen Impuls, fich mit einer gemachten Zeit, mit Menschenwis, mit dem conventionellen Geift, mit Schule und Politit, mit staats- und spießbürgerlichen Miseren, ober mit einer Melancholie einzulassen, die das Produkt der Literatur-Miseren, der Widernatürlichkeit, der innern Leere, der Seelen-Schwäcke und eines blastrten Geistes, eines wurmstichigen Gemüthes ist. Der Boet von Gottes Gnaden ignorirt die bsseutliche Eintags-Meinung und die dintenwüchsige Nationalität; er weiß auch nichts von den Formen, den Rechten und Pflichten einer widernatürlichen Convention; er haft und flieht die menschliche Thierquälerei in unserer abge-

betten Literatur und abgelebten Societät.

Die haben diefe foulfüchfigen Aefthetiter und Literatur-Poeten ein Gewiffen bavon, bag ihre Tugenben, nämlich ihr formaler Berftand, ihre förmliche Haltung, ibre abstract-objective Auffaffung ber architettonijden Glemente bes Lebens, bag ihr ftpliftifches Befchid, ihre Selbstbeschräntung und sinnliche Menage, bak ihr Tatt und Geschmad in bem Bertebr mit conventionellen Formen ber Literatur und Runft, eben nur aus ber finnlichen Impotenz, aus ber Abwesenheit aller ber elementaren, bamonischen und bivinatorischen Kräfte bervorgebt. bas Genie zwar zu Ercentricitäten verleiten, aber bann auch zu jener lebendigen Anmuth und harmonie gurudführen, die nur in ber gesättigten Rraft, aber nicht in ber abstracten Sittlichkeit und förmlichen Berftanbigfeit verschnittener ober impotent geborner Naturen möglich ift. - Wenn biefe Mefthetiter und Literaturbiftorifer. wenn biefe Bapfte bes flaffifchen Style und Gefchmads productiv zu werben versuchen, so bringen sie im gliidlichsten Kalle ein Literatur=Baradnama, eine aftbetische Chablone zu Wege, in ber fich eben fo wenig eine Berfonlichteit, als eine lebendig gewordene Idee manifestirt Lieber boch ein romantisches Dicht- und Kunstwerf mit einem Bergen ohne Bernunft-Beripherie, als ein fculfüchfig flaffifches Exercitium, mit einer Welt-Berirberie ohne Mutterwit und ohne Berg!

Man tann Thatfachen vor Gericht aussagen, man fann feine Meinung fagen ober verbeblen und verbullen: man tann ben handgreiflichen Körper ber Babrbeit conftruiren und bei Ramen rufen, man tann ihre Mathematit und Grammatit lehren und lernen, aber bie Seele ber Bahrheit, ihre Gottesblonomie, ihr Hauch ist bem Menfchen nur leife und bammernb bewufit, ift in uns wirtfam, wie bas Gefet bes Lebens und ber Schonbeit! - Bahr, im ewigen und absoluten Sinne, weltwahr ift nur, was schön und lebendig, was sittlich und weltbeilig ift. Go wenig nun ein Menfc bie Natur und Grazie, fo wenig er eine beilige Naivetat, eine Schönbeit und Gottes-Scham absichtlich erzeugen, bezeugen und machen tann, fo wenig fteht bie Grazie ber Bahrbeit, und ihre lebensheilige Detonomie in feiner Gewalt. Je mehr er sich zur Bahrheit und Aufrichtigkeit in allen Angenbliden zwingt, befto befangener, über= triebener, gemachter und unwahrer muß er werben, besto mehr muß er ben mbsteriofen, fchamigen Organismus ber Babrbeit in einen tobten Dechanismus vergerren, ber ibn alle Angenblide Lugen ftraft. — Run giebt es aber profaische, vedantische und profane Raturen, Die fich taum auf die Scham eines Hofhundes, ber fich ins berrichaftliche But-Zimmer verirrt hat, gefchweige auf die Dipfterien ber Menichen-Seele und ber Welt-Geschichte verfteben; aber fie haben ftubirt, ihre angeborne Nüchternbeit und Spisfundigfeit, ihr abstrafter Chablonen-Berftand bat ihnen die mechanische Seite ber Philosophie zugänglich und einen gewiffen Formalismus geläufig gemacht, burch ihn und ben, in ftubirten Familien, erblich geworbenen beutschen Sthl find fie auf Moral-Bbilofophie gekommen; und ba biefe ber Aefthetit grenznachbarlich ift, so seben sich biefe Leute plötzlich zu ben schönen Rünften und Biffenschaften avancirt. Go lange baben fle ber Welt nur bie trodne Wahrheit gefagt, jest aber find fle mit einer trodnen Seele, Die als folde teinen. Augenblid Natur und Liebe gesogen hat: Natur- und Religions-Bhilosophen, Aesthetiter, Universal-Arititer, und Alles, was der Zeit-Geist, der deutsche Styl, die Litzratur-Liden oder die Buchhandler verlangen; sie repräsentiren den moralistrenden wie den politistrenden Rationalismus in seiner schänften Gestalt, nämlich in der Phase, wo er mit Grazien und Erzengeln und nebendei noch mit dem deutschen Bolte samiliär geworden ist.

"Es hat schon bamals nicht an Stimmen gefehlt, welche biese Gubjectivität als ein Unwesen, als eine Krantbeit ber kiteratur bestagten, und ber eifrigste bieser Lablee, "Fi chte", hat sich sogar beranlaßt gesunden, insolge bessen sein geitalter als bas der volleubeten Schubschitgteit webeseichnen." — (Und boch hat eben Fichtes Ich of bil of o bie jene Zeitekrantbeit anf die Spite getrieben.)

"Selbstichwelgerei" ift auch fo eine mobernbeliebte contra Romantit ausgemünzte Schred. Parole geworben. — Diefe Schwelgerei ift aber nicht schlimmer und besser, nicht berechtigter und unberechtigter als die schwächliche Selbstverläugnung, ober die seelenlose

Objectivität und Clafficität.

Die Selbstschwelgerei ist freilich in den meisten Fällen Sinnlichkeit, Bhantasterei, Formlosigkeit, die in Wahnsinn, Narrheit und noch leichter in Thrannei und seige Berbrechen auszuarten pflegt; aber die Selbstschwelgerei kann auch philosophischer Ivealismus, sie kann echte Romantik, tiefste Mystik, sie kann Liebe und Treu', sie kann eben so oft Prophetie und Berzückung als Bestialität oder Teuselei und Narrethei sein.

Es kommt also auf die Kenntnis der Potenz und Bildung eines Individuums an, um zu wissen, ob es mit dem Begriff von Selbstschwelgerei verurtheilt, oder mit dem der Objectivität und der Selbstverläugnung zu einer Potenz erhoben wird. Worin kann denn z. B. die Naivetät, die Harmonie, die Grazie und sinnliche

Liebenswürdigkeit, die lyrifche Stimmung, die Andachtsverzudung, der Lebens-Raufch, die Inbrunft des Gefühls, die schöpferische Bhantafie, die Melodie bestehen als in

einer Selbft-Schwelgerei!

Göthe's und Schiller's Lyrit sind Selbstschweigereien; bei Jenem mit der Initiative der Siumlichteit, bei diesem eine Schwelgerei im Geiste; aber diese Schwelgereien sind doch berechtigter, schöner, edler, wahrer, als der Schematismus und Realismus des ersten besten Sittlichteitspedanten, als die Selbstverläugnung des Handwerters, Mechanisers und Mathematisers, Kalkulators und Copissen. — Göthe treibt eine Buhlschaft mit seinen Natur-Empfindungen, aber in diesem innern Sinn des Poeten bespiegelt sich ja doch die Natur ganz so nothwendig, wahr, schön und berechtigt, wie es in den äußern Sinnen geschieht. Wie kann denn das Lebendige, der Selbstbesspiegelung, der Selbstschwelgerei entgehen, wenn es zum Bewustlein kommen soll?

Die Schöpfung wie alle Liebe und Zeugungetraft ift nicht nur Selbstentäußerung, fonbern zugleich göttliche Selbstbespiegelung, Selbstdwelgerei, Selbst-Affirmation.

Es kommt also boch auf die Potenz und Bildung des Selbsischwelgers an, wenn man den Begriff der Selbstschwelgerei mit den Begriffen von "Gut und Böse", von "wahr und nuwahr" identisiciren will. — Die Pfalmisten, Homer, Shakespeare, Mozart, Rafael, Moses, Muhamed, Buddha, Brahma, Confuzius, alle großen Bropheten, Helden, Gesetzgeber, Dichter, Denker und Genien waren und sind nicht nur Realisten und Märthrer der Unpersönlichkeit und Unsinnlichkeit; sondern die ansgeprägtesten Charactere von Sinnlichkeit; seele und Bernunft in einer und derselben Persönlichkeit; sie sind also auch Selbsischwelger und Idealisten. Die sogenanmte Objectivität besteht in nichts Anderem, als in der volltommneren Subjectivität, Organisation und Phantasie, in dem volltommneren Mitrotosmus. Kein Sterblicher

kann etwas Anderes ansleben, dichten, benten, anstreben, ausgestalten als sein Selbst; je nachdem in diesem Selbst sich das Weltleben volltommner oder unvolltommner incarnirt und reslectirt, sprechen wir von Objectivität oder von Subjectivität und Selbstschwelgerei. — Es muß aber bei allen Gelegenheiten eingeschärft werden, daß, wenn uns die Selbstschwelgerei des Herzens und der Phantasie verpänt oder verdächtigt wird, dieselbe sich im öffentlichen, im geschäftlichen, wie im häuslichen Leben um so gistiger geltend macht, als die Bildungs-Ambition überall die

objective und sittliche Form bictirt.

Der Mangel an poetischem Sinn, an aller Romantit und Bhantafte racht fich im nördlichen Deutschland burch Muftigismus, Fanatismus und Bigotterie. Rünftler. Dichter und poetische Menschen find und waren bochft felten Fangtifer ober Dudmäufer. Bei großen Männern wird Die überfcuffige Rraft gleichfalls von ben Studien abforbirt; aber bei alten Jungfern und Sineturiften. bei Leinewebern und Schuftern, bei geiftesgewedten Leuten, bie geiftlose Beschäfte treiben, find Seele, Beift und Rorper ju wenig in Anspruch genommen, um nicht Beilfcbofflinge ju treiben. Die prafticirte ober gelefene Romantit ift alfo ein Begengift gegen Musschweifungen in ber Religion, ein Begengift gegen Schulfuchferei, gegen Unnatur, Bedanterie und Philisterhaftigfeit. - Die romantische Schule mar es, bie uns nicht nur bie Wege jum Berftanbnig Chatespeares, sonbern ju ben Schaten, ju bem bergigen Berftanbnig unferer altbeutschen Literatur, ber Nibelungen, ber Gubrun, ber Bolfelieber, ber Boltomarchen gebahnt bat. - Der Ueberreft ber Romantit in unfern Bergen ift es, ber une nicht nur bie mittelalterlichen Runfte, Die beutschen Münfter und Bilb. werte, ober bie Mufit eines Beethoven verfteben und geniegen lehrt, fonbern auch unfre Lebens-Boefie, unfre Liebe und Anbacht, bas Wefen und ben Inhalt bes

beutschen Gemüthes, ber beutschen Runft und Lebense

begeifterung ausmacht.

Wie romantisch es im Eingeweibe felbst eines Bildhauers, also eines klassisch gebildeten, eines antit und anticomantisch beschäftigten Mannes aussehen kann, und von welchen kuriosen Nahrungsmitteln sich eine romantische Seele bespeist, bas erfährt man aus einer biographischen Notiz bes seeligen Bilbhauers Schwanthaler; sie beifit so:

"Ich war im Traum, in einer eben nicht fehr schönen Gegend, unfern bes Gantinger Hochwalbes, als Moos-Bogel auf einer bewässerten Wiese, in den ersten Mismuten der Dämmerung eines frischen beutschen Gerbstsmorgens. Da trant ich ein wenig aus dem Sandsumpse mit langem Schnäblein, und pfiff dann einsörmig für mich hin in zwei Tönen; Töne, die mein Innerstes so ganz aussprachen, und von früher Jugend aus, daß ich sie oft Stunden lang pfiss, und mich meine Casmeraden daran von weitem erkannten. Aber Eins muß ich sagen, der ganzen Menschheit wünscht ich diesen Traum, näher der Brust der Natur, und weg von Menschen-Bertehrtheit und Erbärmlichkeit."

So ein armseliger Romantiter wie Schwanthaler pfeift sich in zwei bestialen Moos-Bogel-Tönen die Harmonie ber Sphären und seine Jugend-Glückeligkeit vor, bloß weil ihm das Herz so pumpvoll gewesen ist; und die kluge "Demiurgen-Philosophie des Habens, bes Realismus und der besten Welt, die braucht Pauken und Trompeten, und schifft Liedertaseln übers Meer, und hat im hohlen Herzen oft nicht einmal einen einzigen Sumpfvogelton, geschweige benn des Lebens Seeligkeit und Parmonie!

Es ift mir nicht nur in meiner Anabenzeit so gegangen wie bem ehrlichen Schwanthaler, sonbern es geht mir heute, nahe bem sechzigsten Lebensjahr, oft so im

der eine Bereit auflichen, bieber: "eign Ramt im ausariamen auf fein Gelbu: fr. / Eri im Las Settenben auffenne: An, ein Richtschrie in in the line of and a comment and a sample of the town on namid als Trans account mant and ber ? ware me intime der

See Manuel no mar 🕖 and American Contract of Care de acció ಕ್ಷಣವರ್ಣ ಎಂದ ರಿ≖ ेः अस्पराधानिकः 🛋 8 36 365 TO Strander 🗯 🕯 Der gerichten Berteit

1. 22 H 2020

ACCURATE TO THE

च्या है अहे - ACINDES Charles Torre Section 2. 4 3/2 302 J. 26 ..... THE PROPERTY CAN'T Section 18 are mitter aller ich 211. 7:00 16 M. . 180 W. Jen 101

mir burd leine me wat enrig geschwirft bet ven jedem Liftigen - Marie Brachtochen with, terielle

Ribe 1

er dei

· Led u

, kutrt

Etat

i par

ben fanigen Grofte auf ben mit den Dadern rernesch ferie eine Zeicheniprache en, e Dinge, an Berganglichtet, e en Menidenschichale

ed aucideau diciem Rebre mb dender derentiet ven jeben en jehm **Lie airea en enterba**,

dille rouge squal kinger And Revent Edili trent inz Brettern, bie firitan ianam and and rie tintliden wiring teren, und bie wie dien in Secritice idlagen 🗪 ruic jr Ginuce, und elbe sein bem felbe 峰 war Gein Stand wie et gegen ben Court. unt feine mane Nuhlosigkeit, die aber ber isch zu nützen wissen, schützt es n, so daß es aller andern Gräser isehen darf. — Der heilige Schwan der Wald-Seen und singt da sein die jungen Schwäne nähren sich von und Mark. Wenn endlich dieses erben und sich ernten lassen muß, so Jugend Papagenopseisen aus dem todten eichlische Lebensart und Musik.

ebanken träumte ich vor einem Rohrhaufen, Habichtschrei, hoch über meinem Kopfe auf-.nb doch nur die höchste Note für meine mecomponirte Nohr- und Poetenspmbolik war.

Boeten bichten und fagen manches, aber bon .bfonberlichften Phantafieftuden, von ihren Bergens-.thieen und Antipathicen burfen fie wenig verrathen; ind mit Melancholie und Wahnsinn getraut. t Bilber und Geschichten, unerforschliche Stimmungen, .elobieen und Existenzfühlungen, sie machfen aus ben einbheittagen in allem Larm, in allen Berftreuungen und Metamorphofen mit bem Menfchen groß; fie bilben in allen Schidfalen und Scenenwechseln bie Burgeln und Triebfrafte ber Bebanten, wie ben Duft ber Traume; fie erwachen mit bem Dichter jeden Morgen und verfdwinden erft mit feinem letten Sauch. - Reben ben unerfaglichen Geistern und Gefch, dten, ben Barabies= Empfindungen, ben Borgefühlen bes Jenseits, find es auch die Urfeelen von wirklichen Dingen, welche mit ber Seele bes Boeten eine Liebschaft ober eine lebenslangliche Che foliegen; mabrent bie nuchternen Leute nur mit bem Rorper ber Dinge in finnlicher Beife umgeben. - Es muß fo fein; Die Arbeit, Die Bflicht, Die Sorge, bie Selbstverleugnung, bie Abbartung befiehlt es fo; aber bie Boeten, Die Romantiter geboren auch gur Dekonomie ber Welt, und wenn fie nicht waren, wenn wachen Muthe, wie es jenem liebenewarbigen Manne im

Traume gefcah.

Moos und Sumpf, Schilf und Rohr, ein Kiebitschrei über ber stillen Haibe, die unscheinbarsten Ratur-Seenen stürzen mich in eine Melancholie, die ich mir durch leine Bernunftformel und teine Tages-Parole, sie tomme von frommer ober profaner Seite, als Unchristlichkeit ober Unvernunft, ober als deutsche Ursunde, nämlich als Traum-Duselei und Geschmackossische urbächtigen lassen will.

Dieses hohe, hohle, ohnmächtige und ewig geschwätige Rohr unserer Wald-Seen, welches von jedem Lüstigen bewegt, und doch nicht in Orfanen umgebrochen wird, das nicht angesamt, das erst im strengen Froste auf dem Eise niedergemäht wird, und dann fünfzig oder hundert Jahre hindurch als Leiche auf den Dächern verwesen muß, schließt für mein Gefühl eine Zeichensprache ein, die mich lebhafter wie andere Dinge, an Vergänglichkeit, ja an Menschen-Charactere und an Menschenschildsale

gemabnt.

Es ift etwas Bermanbtes zwischen biesem Rohre und bem Boeten, ber auch icheinbar characterlos von jedem Lüftchen bewegt und geschmeichelt, aber auch von jebem gebleicht, und julest, im Gife erfroren und erftorben, bann noch geerntet wird, mann bereits lange gubor Mues verblichen, gereift und abgeerntet ift. Aus biefem Schilf und Rohr breichen bie Bauern freilich tein Brobtorn, aber die Sumpfwürmer und die Fischlein faugen aus bem jungen Rohrsafte einen Buder, und Die kindlichen Gemuther foneiben fich hirtenpfeifen bavon, und bie Bogel Des himmele, Die himmlifchen Ibeen, niften in bem Rohrichte ber Boeten; Die Wetterfturme folagen Wellen barin, und brechen es boch nicht zu Grunde, und ber Sagel, welcher bas nahrhafte Getreibe auf bem Felbe ausbrifcht, fann bem Robre nichts thun. Gein Stand im Baffer und im Balbesichatten fount es gegen ben Sonnenbrand, gegen Durre und Staub, und feine materielle Unfruchtbarkeit, seine Ruplosigkeit, die aber der Wilde und der Naturmensch zu nützen wissen, schützt es vor dem frühen Absterben, so daß es aller andern Gräser Tod und Ernte mit ansehen darf. — Der heilige Schwan brütet im Rohricht der Walde-Seen und singt da sein Sterbesied aus, und die jungen Schwäne nähren sich von dem füßen Schoß und Mark. Wenn endlich dieses Poeten-Rohr absterden und sich ernten lassen muß, so schwänt noch die Jugend Papagenopseisen aus dem todten Körper für eine idhlische Lebensart und Musik.

Solche Gebanken träumte ich vor einem Rohrhaufen, bis mich ein Habichtschrei, hoch über meinem Ropfe aufschreckte, und doch nur die höchste Note für meine melancholisch componirte Rohr- und Boetenspnibolik war.

Die Boeten bichten und fagen manches, aber von ihren abfonderlichften Phantafieftuden, von ihren Bergensfpmpathieen und Antipathicen burfen fie wenig verrathen; bie find mit Melancholie und Wahnsinn getraut. giebt Bilber und Geschichten, unerforicbliche Stimmungen, Melobieen und Eriftenzfühlungen, fie machfen aus ben Rindheittagen in allem garm, in allen Berftreuungen und Metamorphofen mit bem Menfchen groß; fie bilben in allen Schictfalen und Scenenwechseln bie Burgeln und Triebfrafte ber Bebanten, wie ben Duft ber Tranme; fie erwachen mit bem Dichter jeben Morgen und verfowinden erft mit feinem letten Sand. - Reben ben unerfaglichen Beiftern und Befch; chten, ben Paradies= Empfindungen, ben Borgefühlen bes Jenfeits, find es auch bie Urfeelen von wirklichen Dingen, welche mit ber Seele bes Boeten eine Liebschaft ober eine lebenslängliche Che schließen; während bie nüchternen Leute nur mit bem Rorper ber Dinge in finnlicher Beife umgeben. - Es muß fo fein; Die Arbeit, Die Bflicht, Die Sorge, Die Selbstverleugnung, Die Abhartung befiehlt es fo; aber bie Boeten, Die Romantiter gehoren auch gur Dekonomie ber Welt, und wenn fie nicht maren, wenn

fie bie Cultur-Chablonen nicht von Beit au Beit fortraumten, bie verharteten Formen nicht löften, und bie burren Schulbegriffe mit Seele trantten, fo hatte ber wiffenschaftliche und fittliche Schematismus bas foone Erbenleben bereits in einen Mechanismus verbert. Das Leben ift und foll mehr fein ale ein bloker Traum. gemiß mahr! Wenn aber bie Materie und Wirklichkeit nicht überdichtet, wenn sie gar nicht geträumt wird, so hat die Seele, die Phantasie, die elementare Natur und auch die Uebernatur keinen Theil am Leben. An der Religion erfeben wir, daß es einen Ibealismus giebt, ber mehr Wirklichkeit in fich faßt, ale bie Schöpfung, welche wir mit Banben greifen konnen. Und wer bie Realität ber Religion nicht jugeben will, ber giebt bod ficherlich bie Wirklichkeit ber Schmerzen und Freuben feines Bergens zu, und weiß wie in tiefem Bergen Traum und Wirklichkeit unzertrennlich zusammengetraut finb. Der Genius fühlt einen Abgrund ber Ratur und

Uebernatur in feinem Bergen, in feinem Gemiffen, in feinen Leibenschaften und überall. Wie er fich auch geberbe und aufammenraffe, mit feiner Schulvernunftigleit und feinem Berftanbe, es machft ibm eine Rraft über ben Roof, Die er nicht reguliren, nicht Robe ftellen, nicht ergrunden, festhalten und in einen formlichen Dienft gwingen fann; benn eines Augenblicks braut ihm biefe Natur unt Gottes-Symbolit biefe Brophetie wie ein ameiter überlegner Beift, bor bem fein conventioneller Denfc, fein Schul- und Literaturverstand aufammenfchrumpft. und wenn er biefen munberbaren Ginn und Beift in Reflexionen abzufangen verftebt, fo machft über Racht, wie in einem Brunnen, so viel nach als er am Tage gefcopft; und wenn er bem Benius freien Spielraum lagt, fo pochen taufend Stimmen an feine Bruft, und begehren Einlaß: und andre eingesperrte Beifter wollen wieber hinaus in die Welt. Der Menfch wird bann ein Mardenbelb, welchen bie iconen Fruchtbaume anbetteln, er

erreicht aber nur sein Biel, wenn er nichts bort, nichts

fieht und nichts am Wege gepflücht hat.

Daß das sittliche Ziel sich nicht mit bem finnlichpoetischen bunten Leben vertragen will, weil dieses an ben Augenblid gewiesen ift, andert im Werthe und an ber Schönheit des poetischen Lebens nichts.

In ber echten Boefie werben wir eben von bem Dualismus ber Mittel und ber Zwede, von bem Kampfe zwifchen Sinnlichteit und Sittlichteit, gleich wie von allen andern Thierqualereien und Zwiefpaltigteiten erlöft.

Boefie ift nicht nur Die Berforverung ber Schul-Ibeen, und bie Ibealifirung ber Realitäten, im Sinne ber Schul-Moral. Es handelt fich ba um fublimere Thatfachen und Musterien. Es fliegt uns in Augenbliden, mit einem Worte, einem Ton ober Bilbe, mit einem Spiel von Licht und Schatten, mit einem Geruch, und aus gar teiner äußern Bergnlaffung ein himmlisches Gefühl burch bie Seele, es judt ein Blit in unfern Sinnen auf, wir ichauen neue Beltbilber und bie alten in einem himmlischen Licht; wir vernehmen bie Barmonie ber Spharen und mit berfelben ermachft uns ein Bewiffen von ber Schönheit ber Welt, welches von bem gewohnten Bewiffen fo unterschieben ift, wie bie driftliche Lebensfühlung und Seele von ber beibnischen Belt. - Defter noch feben wir alte, befannte Natur-Scenen in einem innern Geficht; wir traumen uns in bie Rinbheit, in bie Elternheimath, in ben Mutter-Schoof gurud, und boch ift mit biefen vertrauteften, mit biefen an fich gang gewöhnlichen Bilbern und Situationen, eine nie erlebte Erifteng-Empfindung, eine Begattung mit ben Geelen ber Dinge und Gefchichten, ein Schwelgen in Farben- und Formenharmonieen, eine Magie von Bellbuntel, Berfpettiven, von greitettonischen ober landschaftlichen Schonbeiten, eine Bludfeeligkeit im Schauen und in fumbolifcher Empfängnig verbunden, die uns die Gewifibeit giebt, baf in ihr bie tiefften, Die beiligften Dinfterien bes Lebens wie ber Gottheit, bie fublimfte Raft

ber Seele verwirklicht wirb.

Die Wirklichkeit mit ihren Dualereien, Miseren und Mengsten ist in biesen Wachträumen abgethan; wir vertehren mit den ewigen Seelen aller Dinge und doch mit ihren bekannten Körpern, aber es bleibt nicht bei einer einzigen Existenz-Empfindung, es werden immer neue Seelen-Register gezogen, neue Welt-Empfindungen entquellen dem Gemilithe, und neue Seelen den Dingen, obgleich ihre Formen und Farben dieselben bleiben. Ans der alten wohlbekannten Physiognomie des Lebens leuchtet uns in diesen romantischen Augenblicken ein neuer und dein himmlisch befreundeter Sinn und Geist. Die alte Welt war unsere Schwester, unsere Mutter, aber jeht drückt sie uns als unsere verklärte Geliebte, als eine göttliche Erlöserin von aller Erden-Schwere an's Herz!

Solche Musterien kann man Denen nicht bentlich machen, welchen sie nicht innewohnen. — Sie lassen sich auch eben so wenig malen als direct aussprechen, in Musik setzen ober aus Steinen aufbauen; aber sie bilden bei bem romantischen Künstler und bei jedem echten Boeten (er gehöre welcher Zeit und Nation er wolle) ben Seelen-Grund, ben Obem und Impuls

für bas mas barftellbar ift.

In jedem echten Kunft- und Dichterwert, ob romantisch ober antit, muß bas Endliche vom Unendlichen getragen, bas Sonderbild von einem Weltbilbe begleitt und untermalt, muß die Lotalfarbe von einer Grundfarbe abgetont, die Realität vom allgemeinen und idealen Leben

geschwellt und burchleuchtet fein!

Wo ber beutsche Sinn und Beift bas Einzelne nicht mit bem Belt-Ganzen burch Seele und Natur, burch Divination verbunden, und wo er den unsichtbaren Beift, die Seele des Lebens nicht in individuellften Beftalten eingefleischt fieht, ba giebt es für ihn keine poetische, keine religiöse Genugthuung, keine voll-

kommne Runft, bas ift bie Erlebigung ber Frage nach bem Ibealismus und bem Realismus in ber

Boefie und Runft.

Bas ben Dichter, ben poetischen Menschen zu Befichten, au Gottes-Empfindungen, au Schmerzen und Seeligfeiten, ju Großthaten entzunbet, begreift er felbft nicht in bem Augenblid ba es geschieht; und wie will es ihm die Maffe nachfühlen. - Ich fah einft Roft, ber von einer Dachrinne aus Gifenblech berabstäubte, im lichten Frühlings-Sonnenftrahl wie Goldfunten fcimmern : ba burchaudte meine Seele ein Geficht, ein Bunber- und Gottes-Gefühl von ber Sonne, bie allen bunflen Dingen Folie und Transparenz leihen barf; von bem Frühlingslichte, welches mit bem bunteln Schoof ber Mutter-Erbe Grafer und Bluthen zeugt, bie im grunen, im buntfar= bigen Feuer ihr Dasein verlobern und verduften. - In jenen beiligen Augenbliden, wo bas Sonnenlicht mit meiner Seele verschmolz, begriff ich bie Mufterien ber Materie und Natur, ba aucte burch mein Gemiffen 3. Böhme's Theosophie von Licht und Finfterniß; heute flieat nur ein Schatten von jenen Gesichten und Bunber-Empfindungen burch mein Birn, und auch ben Schatten burfen noch die Worte verzehren, mit benen ich andeuten will, mas von ber Licht-Seele übrig geblieben ift, bie in mir einen Augenblid gedichtet und geweiffagt hat.

Wie will ber Lanbschafts-Maler Pflanzen und Luft im Lichte malen, wenn er nicht einen Augenblick ein Licht-Poet, ein Sommer-Dichter, ein Frühlings-Narr war; und wie soll das apathische Publikum den Poeten aus dem Narren, aus dem Phantasten, dem Licht-Berzückten heraussinden! — Wenn ich ein Maler wär', ich wüthete zehn Jahre, und mein Lebelang mit Farben mit Lichtern, um eine alte Dach-Rinne in den Borzbergrund eines Bildes zu bringen, von welscher goldige Rost-Funken im Sonnen-Lichte ftäubten; und wenn kein Mensch mein inneres Gesicht

und meinen Natur-Proces begreifen tonnte, brachte i mich um, ober schleppte mich als seiger Seift und lebe biger Leichnam burch ben Koth einer Welt, in ber nit einmal die Augenblide verstanden werden: wo sich bi himmel und seine Sterne in der Pfütze spiegeln, obe Eisenrost durch Licht zu Goldstaub veredelt wird!

Unfre Seelen mit ihren Sonderempfindungen bleiber wie Inseln geschieden, trot bessen, daß sie im Meere bet allgemeinen Lebens und des Gemeingestühls schwimmen.

— Der Dichter aber ist eben der Mensch, welcher den Bersuch eines Seelen-Berkehrs in Phantasie und individualsten Sympathicen eben so wenig aufgeben darf, als den conventionellen Schematismus, den künstlerischen Styl

und ben objectiven Berftanb.

Heute Morgen erwache ich von einer leiblich geblaseinen Clarinette, sie ist mit ihren halb erstidten, halbeingeschluckten und leicht umschlagenden Tönen, die bald zu viel und bald zu wenig Luft haben und nie ganz lustig zum Holze heraussahren, nicht mein Lieblings-Instrument; und doch durchzittert mich in einer leicht gerathenen Passage und in einigen gemeinplätzigen Berzierungen, wie sie eben ein übender Hautboist zum Besten zu geben pflegt, der ganze Zauber der Musik.
Wenig Augenblicke weiter martert mich dasselbe Instrument; das ist der Unterschied von Seele und Berstand!

In ben Augenblicken ber tiefsten Empfindung, wenn bas Weltwunder mit unserer Seele Poesse und Schönheit zeugt, und wir fühlen, "daß alle Worte ein Ton von Erben sind, bann schreiben wir nicht, bann sprechen wir nicht cinmal; wenn wir aber die Feder zur Hand nehmen, und mit ihr, der Schreibestyl unsere Bruft Alpdrücken, ben Fluß des Lebens trystallistren, und die Empfindungen schematistren darf, dann ist's auch mit dem Wunder-Gefühl, mit der Lebensberauschung vorbei. — Der Schriftsteller, welcher sich noch ein wenig Lebens-Boesse und Lebens-Gewissen bewahrt hat, macht diese

miserable Erfahrung jeden Morgen; und doch muß er bas schreiben und bruden lassen, was taum ein Schattenbild, ein Aupferstich von einem Bilbe in Feuerfarben, eine Partitur von himmlischen Harmonieen ist, zu beren Aussihrung es teine Instrumente und Birtuosen geben tann!

Wenn ein gefunder, junger Menich geftärtt vom Schlafe erwacht, fo fühlt er immer noch etwas von ben erften Lebensfraften Abams; und wenn ihn auch melancholische Gebanten im Binblid auf ein garftiges und forgenvolles Tagewert anwandeln, fo verwandelt ber erfte Athemang von frifder Morgenluft Die Schwermuth in eine Lebens-Schwellung, Die auch bem Mifanthropen fagt, bak nur bie Bhilosophie Wahrheit haben tann, welche bon ben himmlischen Impulsen bes Lebens bewegt ift. und mit ihm bas Centrum gemein bat. -Augenblide haben Seele und Ton, gewinnen Farbe und Rundgeftalt, centralifirtes und peripherifches Leben; nur bie Angenblide geboren bem Genius, in welchen fich Ratur und Bernunft, Theorie und Brazis, Phantafie und Wirklichfeit begatten. Aber eben biefe Augenblide laffen fich weber fixiren noch in ihren Formen abfangen. Und boch forbert ber Character, forbern Runft und Berftanb, bag ber Menich, bag auch ber Dichter, bem Angenblide bas Gorgonenschild ber Norm und Chablone vorbalte. Das froftallifirte Element aber, Die Form, welche fich bann von ber blogen Augenblidestimmung abgeloft bat, und ale felbitftanbige Dacht auf ben Raturalismus aurildwirft, ist die schematisirte Sprache, die stylistrte Ratur, ber sittliche Character, ber Styl, ber objective Berftand, bem wir am Genius, am Belben, am Rünftler ober am Befetgeber unfre Bewunderung weihen. Mofterien einer Welt, Die in endlofen Gegenfapen proceffirt, bat Shakespeare auf's Tieffte begriffen und in bem Bringen Samlet fo munbervoll perfonificirt.

Bamlet foll ber Tubus bes beutschen Characters

fein; — versteht sich, bes gebildeten modernen — genauer genommen, ber Thus einer Schichte von deutschen Jünglingen, mit ästhetisch-philosophischen Bedürfnissen von sonst; benn in jüngster Zeit sind Romantit, Philosophie und Theosophie so vollständig beseitigt, daß anch nicht einmal Hamlets Haut für einen socialen, politischen und national-vionomisch-realistischen Jüngling von hente

paffen will.

Dem Deutschen foll es an That- und Willenstraft fehlen, er foll ein unverbefferlicher Aguberer und Traumer fein. - Das ift vergleichemeife mit Frangofen, Bolen, Englandern und Ameritanern mabr: aber Diefes Dichten und Denten, bies Sinnen und Bogern, biefe fubjective und feelische Lebensart ift burchaus nicht schlimmer und schlechter, nicht unberechtigter, als bie romanische und flavifche Beweglichkeit, ober bie englisch-ameritanische That traft, Entschloffenheit und realistifche Gefchaftigfeit. -Das gange traditionelle Sin- und Bergerede über bemtichen Ibealismus und über ben Realismus ber anbern Nationen läßt fich barauf reduciren: In Sandlungen und Entschlüffen entladet fich bie Rerventraft, nicht nur auf eine für ben Organismus wohltbätige und natürliche Weise, sonbern ber Geift felbst bilbet fich in That- und Willenstraft ben Bositivismus, ben realistischen Fattor au, ber ben Leib bes Beiftes ausmacht und ohne welchen ber Ibealismus wie ein Schatten auf Erben umberirt. In Bandlungen und Arbeiten gewinnen Seele und Beift erst die Begrenzung, die Detail-Ertenntnift und Golis bität, in welcher Verstand und Character bestehen. -Wohin aber Thatfraft. Urbeit und Willens-Energie führen, wenn bas Seelenle en nicht fort und fort bie Berftanbes- und Characterharten und ben gangen Realismus lofen barf, bas zeigen uns ebenfalls Englander und Ameritaner. Die culturbiftorifde Bedeutung bes Deutschen scheint eben barin ju liegen, bag er volltommener wie ber Menfch irgend eines andern Boltes, bas icone Menfchenthum, bas Maag zwischen Willenstraft und Divination, zwifchen Seele und Berftand, zwifchen Arbeit und Gebet, amifchen Familienleben und Deffentlichkeit zu treffen versteht. - Bat man bis in bie neueste Beit ben Mangel an Nationalleben mit Recht getabelt, so mare es beute nicht minder in der Ordnung, daß man wieberum bas Gemutheleben ber fogenannten Gebilbeten. zu vertiefen suchte; wenn auch nicht burch Traftatlein ober Romanleferei, ober burch ein Philisterthum, welches Gemeinfinn und Nationalleben mit politischer Rannegießerei vertaufcht. Jebenfalls aber ift fo viel gewiß, bak es unfern Literatur-Rlugtofern und Literatur-Taglöhnern gang und gar an Gemuth und Mutterwit gebricht: baf Runfte und Wiffenschaften weber im politifchen Schematismus, noch im popular-naturforfcherlichen Materialismus erstarten werben; und bag bie Boeten beffer thun, fich einen Damlet, ale einen Berch Beifiporn gum Mufter ju nehmen. Die Boefie bleibt gulett boch Boefte, und felbst die beutsche Rational-Boefie ftedt unmöglich in der öffentlichen Meinung, oder im Nationalftolz, ober im National Dintenfaß unferer mobernen Mesthetit und Rritit; fie ftromt vielmehr aus ben Millionen Quellen unferer Bergen, Die ber großbergigfte Boete feines Boltes in fich aufnehmen, Die er mit feinem Blutund Rervensaft mifden barf. Die Literatur = Aefthetit und Literatur-Demagogie gengen nimmermehr eine Rational-Poesie.

Boefie fann nur ba fein, wo unfre Geele bon ber elementaren Natur erfüllt und unfer Beift vom Beifte Gottes getrieben wird. Die Mobernen aber verläugnen Die übermenschliche Rraft und pranumeriren fich Riel wie Lobn.

Das Mpfterium ber Boesie ift die Liebe und Mitleibenschaft. - aber Die Leibenschaft muß vom Beifte gezügelt fein, benn anbernfalls entarten Divination und

Liebe jur Damonie.

Wenn wir aber allan verftanbig und zu geschäft find, fo vernehmen wir weber ben Beift Bottes na ber Ratur. Bir muffen ben Geift abruben laffen, wen etwas mit unfrer Seele gefcheben, wenn fle ein Orga natürlicher und übernatürlicher Broceffe werben foll. -Bir tonnen weber bie Stimme ber Ratur vernehmen noch tann ein boberer Beift über uns tommen, fo lange unfer eigne Bis allein maibelaut bleibt. Bas and ber Menfc verrichte, wie geschäftig er fei, boch muß er bem allgemeinen Leben, bas unfere Seelen befpeifet, und bem göttlichen Beifte, in Rraft beffen ber Denfchen-Beift bentt, Raum verftatten; benn anbernfalls verliert ber Berftand, die Seele, und ber Menfchen-Wit ben bimmlifden Ginn und Beift, ber aus ihm zeichenreben und weiffagen foll. Wer nichts anbres fpricht und fcafft. wer nichts anderes jurudfviegelt, als mas von feinem Bis und Willen, von feiner Werttbatiafeit tommt : wer fein Schidfal und feine Rebe ohne bie Beibulfe bet Beifter, ber Stimmen und ber Rrafte macht, Die nus bie rechten Worte guffüstern, Die unfere Entschließungen begeistigen und unfern Sandlungen Die Seele leiben muffen; wer nirgend und nie von einem Beifte getrieben und von einer Lebens-Welle getragen wird, bie mächtiger find, als bes Menfchen Wille und Wit, ale bes Menfchen Stolz und Runft, ale feine Tugend und fein Berbienft, ber ift tein natürlicher, tein poetifcher, tein liebenemurbiger, ber ift tein religiofer Menfc, beffen Billenstraft, beffen Thattraft und Character-Energie wird nicht minder eine Unnatur, ale bie Läffigfeit eines Menfchen, ber feiner Ratur teinen Beift und feinen Gigenwillen entgegenfest. Bir muffen uns über Baffer halten, inbem wir unfere Gliedmaßen brauchen; aber wenn uns bas Waffer nicht tragen will, fo ift unfer Rubern und gemachtes Schwimmen für nichte. Wir muffen gegen ben Strom arbeiten und une gleichwohl treiben laffen wohin er will, benn ber Schüpfer verzeichnet ben Stromen ihre Babn und

fchict fie Alle ins Meer; und im Lebens-Meer finbet

auch unfer Wit und unfere Rraft ein Biel.

Es geht ein himmlischer Rhythmus burche Leben, auf ben fich alle irbifchen Rhuthmen und Roten einzählen muffen. Es befeelt uns Alle berfelbe Sinn und Beift. ber uns zu einer Menschheit, zur Ratur, zum Welt= Sanzen vereint. - Diefen Rhythmus, biefen allgemeinen Beifterzug, Diefes Bange, Diefen Gott mill ber beutide Denich vernehmen und mehren; ihn will er verfinnlichen, predigen und tund geben in feinen Borten, wenn er ein Dichter und Denter ift; in feinen Berten, wenn er als Belb und Reformator auftritt. — Und wenn er bas rechte Wort, bas Zeichen, Die rechte Art nicht finden, wenn er bas rechte Maag zwischen Thun und Leiden, amifden Willenstraft und Ergebung, amifchen Glauben und Denten nicht treffen fann, fo wird er ein Traumer ober ein Rebell, ein Schwarmer ober ein Daterialift, ein Demofrat ober Absolutist, ein Bebant ober Bhantaft, fo wird er ein taumlicher Romantiter ober ein Unbeter ber Clafficität und bes ge= haltenen Stule. Und wenn er fich wieber ber Ginfeitigkeit und Excentricität (aus Berzweiflung , bas rechte Maag verfehlt zu haben), hingiebt, fo treibt ihn bie Sewiffens = Befdmerbe ober bas unerreichbare Ibeal gur Melancholie; benn es tennzeichnet ben beutichen Menschen mehr wie einen anbern, bas Wort bes größten beutschen Dichters: "Der Menfc in feinem bun= teln Drange, ift fich bes rechten Weges noch bemukt."

"Das Mittelalter ift bie Zeit ber Erziehung rober Barbaren, b. b. unferer germanischen Stämme und ber verlommenen Römerwelt, qu einer neuen, böberen Givilisiationsftuse. Der Geist ber Wissenschaft, um bie neue Gebantenmasse zu fassen, wurde überführzi; die Unwissenheit

brach berein und alle schmutigen Kanäle aus ben früheren geschücktlichen Bildungen entleerten sich in den Gedankenfreis unseere einfältigen, arglosen Borlabren. Warum ichtt man das Mittelalter wegen etwas, wosser sindet tannt warum flagt man es an Leichtgläubig gewesen zu ein, da Jeder glaubt, so lange nicht das Gegentheil bewiesen ift Gerade das, daß Kirche, Wissenschaft, Philosophie datan arbeiteten, aus Glauben und Mberglauben, Wahrheit und Täuschung ein Spianben und Mberglauben, Wahrheit und der Geist freisch und gesund war, daß das Mittelalter bons sied handelte und denn Alarbeit zu bringen. Morüber man sich eigentlich mit Recht weite wuhrte Gesch eicht und Alarbeit zu bringen. Morüber man sich eigentlich mit Recht weite wuhr wundern kann, ist dieses, daß der mit dem Aberglauben aller Böller und gesenhöhen gedemmen, nicht, wie z. B. die Index ganz sinribisstru werdennen, nicht, wie z. B. die Index ganz sinribisstru der bestanden, die fremden Stosse abstende die Taltig abgestoßen dat. Daß der mittelalterliche Aberglaube die Die in der bestanden, die fremden Stosse abstendes, 17/8 50.

Ja wohl, ber Deutsche ift ein Traumer; aber in feinen Träumen mar mehr Glud und Triebtraft, als in unferer feelenlos gefinnungstüchtigen, neun und neunzig flugen, übermachten Zeit. - Und biefer mittelalterlichen Romantit, auf welche beute jeder moderne Lump fein Bfui ansleeren barf, verbantt bie Befchichte ihre tiefften Brocesse, verbankt bie Kirche und die Sitte ibre Grundlagen, verdanken Sprache, Künste und Wiffenschaften ihre Rormen, ihre Meifterwerte, und ihren himmlischen Bis für alle Zeiten. Diefe verhöhnte Romantit baute bie Münster in ben himmel, Die bann noch Zeugnift geben werben vom alten Menfchen-Gemuth, vom alten Glauben, und von ber Seelen-Unsterblichkeit, wenn bereits biefe Lichtfreundlichkeiten, Diefe naturmiffenschaftlichen Seelenläugnungen, biefe hpperpolitischen "Revalenta Arabita", wenn bas gange moberne Berftanbes-Bosenthum mit feinen beillofen Gafularifatione-Broceffen im Deere ber Bergeffenheit begraben liegen wird.

Es ist mahr, daß diese beutsche Traum= und Gemuth= Seligkeiten, daß die mittelalterliche Bietät und Romantik viel heillosen Aberglauben, viel Pfaffentrug, und somit viel Knechtschaft und nationale Berahwürdigung ver-

foulbet bat, - aber die Rabitaltur, welche ber moderne Rabitalismus und Materialismus in Anwendung bringen, läuft fo gang und gar wiber bie beutsche Ratur, ift fo fcaal und tabl, fo feelenmorberifc, fo wibernatürlichnaturwiffenschaftlich, fo fchematifch-fittlich, fo abstratt-toll, bak die beutsche Ration, falls noch ein Ueberrest bes alten Gottes= und Ratur=Instintte in ihr ift, es vor= gieben muß, mit bem alten, romantischen Gingeweibe weiter zu wirthschaften, und langfam bas Rlare zu gewinnen, bevor fie bas politisch = moberne Abenteuer ristirt, bem ju Folge ihr im schnellsten Tempo ein bischen ber Bauch aufgeschnitten, bas alte Berg und Gingeweibe berausgenommen, und Zeitungs-Bapier mit naturwiffenschaftlichen Recepten hineingethan werben foll, bamit fle in Butunft vor Leibschmerzen und Blutandrang nach bem Ropfte pericont bleibe.

Der Deutsche bat die beilige Miffion, ein Ibealift. ein inspirirter, befeelt-verständiger, religiöfer Menfch, ein Dichter und Denter für alle Welt zu fein : und Die Geschichte bezeugt es, baf er biefe Diffton zu erfüllen vermochte, ohne barum unpraftischer und untüchtiger, ale bie nüchtern prattifchen romanischen Rationen zu fein. undeutsche, berglose Ideologen, politische Träumer und Romantifer ber Politit, tonnten Die Tugenben, Die Ta-Iente und Liebenswürdigkeiten bes tieffinniaften Boltes als Laster. Miferen und nationale Berichuldungen barftellen; nur entartete Subjecte bes beutichen Bolfes konnten aus ber Gottes-Scham bes beutschen Menschen einen Literatur= und Gaffen-Scandal, aus feiner Romantit einen Sohn und Spott machen, und an bie Stelle bes tiefen Naturgefühls, welches einen humboldt und Gothe, einen Jatob Bohme und Parazelfus bervorgebracht hat, eine populäre Enchtlopabie von nüchternen Naturbeschreibungen feten, burch welche Gott, Seele und Unsterblichkeit in Frage gestellt worden find.

Staat und Societat muffen aus vollbeseelten Den-

ichen, aus unfterblichen Berfonen, aus gläubigen, liebenben, ihr Dafein überbichtenben und überbentenben Befen, aber nicht aus Cultur-Bhantomen, aus Literatur-Sclaven und Literatur-Batienten, nicht aus Societäts-Automaten und naturforscherlichen Mechanitern, aus abstratten 3ntelligenzen in Bofen und Fract besteben. Die gangbar geworbenen Welt-Anschauungen, Die fchematifirten Bebankenprocesse. Gefühle und Empfindungen, wie die aus ihnen bervorgegangenen Lebensarten und abstratten Charactere, Die eben fo vielen Meridianen ber Beifterwelt ohne Berg und Lebenstern gleichen; Diefe mobernen, gespenstigen Verstandesprocesse und Literaturstylisationen in Stelle ber alten beutiden Gemuthe-Geschichten, find schlimmer und widernatürlicher als die mittelalterliche Kinsternik. Bhantasterei und Barbarei : benn sie hatte zu ihren beiben Fattoren Natur und Uebernatur, Boefie und Religion, immanenten und transscenbenten Berftanb, während wir Mobernen zwischen Literatur=Styl und Geld-Credit, amischen Stoffphilosophie und socialem Schematismus in ber Schwebe aufgehangt find; und bagu machen die frommen Leute aus bem bimmlischen Reuer einen garftigen Rauch. - Darum feben bie neuen Träger ber modernen Bilbung, die modernen Theologen, Mefthetiter, Bubliciften, Belben, Reformatoren ober Boeten, ben Genies vom alten Style fo etwa ahnlich, wie ein geräucherter Buding mit feiner Goldbronce-Saut bem Fisch, welcher ben Bropheten Jonas pro forma verschlang.

Es ist mit der Romantif wie mit allen andern Lebens-Processen. Wenn wir sie studiren, so sinden wir, daß sie in Mann und Weib, in der Jugend und im Alter, im Menschen des Südens und des Nordens, daß sie im gebildeten Genius und im flachen Naturalisten, im Helden und im Narren um eine Welt verschieden sind! — obgleich sie aus denselben Elementen bestehen.

Wenn Zweie baffelbe fagen, bichten und benten, fo ift es nicht baffelbe; wie follte benn nun bie Romantit

in dem romantischen Poeten und im albernen Dichterling, in Ralidasas Sakuntala und in Sues ewigem Juden, in Shakespeares Sturm und in den Löwen-Rittern von Spieß, — in Göthe's Göt von Berlichingen und in Rozebue's Kreuzsahrern, in Göthe's und in Klingemanns Kaust dasselbe sein!

Wo bliebe benn die Bebeutung ber Person, wenn fie im Gemüthe nicht die Natur zur Uebernatur, die Materie zum Geiste, die Buchstäblichkeit zur Symbolik, den Meschanismus der Arbeit und Gewohnheit zu einer Tugend und Religion und jede Lebens-Trivialität zu einem Les

bens=Mufterium verwandeln konnte!

Es ist mit ber Romantik wie mit bem humor. ichweben ben altern Leuten unferer Generation noch bie alten herrn, die alten Erzpriester und Magister, Die Affistenz-Rathe, die alten Kriege- und Domainen-Rathe. Die gludlich avancirten Corporale, b. h. manche alten Benerale, die alten Amts- ober Commerzien-Rathe, b. h. die alt und reich geworbenen Rramer- und Schreiberburichen vom vorigen Jahrhundert vor, beren humor aus einem perpetuum mobile von einem chnischen Egoismus und einer flachen Sentimentalität bestand. — Wir finden biefe Erponenten auch an bem humor von Sterne, an Borne und Beine; wir finden fie an Tief und Callot Soffmann, ja an Jean Baul, an Sippel und Bog Didens beraus: - wir werden boch aber, wenn wir gescheut find, wenn wir ein Gewiffen für die humoristische Le= bens-Stala und für die Welt-Gegenden des humors haben, unmöglich all' jene Humoristen über benfelben Ramm icheeren wollen, und am wenigsten werden wir fie mit bem Schimpf=Titel von "fentimentalen Chnitern" abfuchteln wollen, blog weil ein Reft von Bewiffen uns fagt, bag es une felbft an Berg und Mutterwit, an Phantafie und zeugungsfräftiger Natur gebricht.

In jebem prabestinirten humoristen tatbalgt fich ein bildträftiger, naiver Naturalismus mit bem mufitalifch-

pathologischen Befen, welches ber überfeinerte Culturproceg in une bestillirt. Es gefchieht bann eben bem gefündeften und rabitalften humoriften, bag ihm bie Ratur in Augenbliden allzu natürlich, und bag ihm bie reflectirte Seele ju gefühlvoll ober ju rebfeelig wirb, aber er troftet fich über biefen göttlichen humor in feiner euriofen Perfon mit bem Bewußtfein, bag er neine Berfone und bag er tein mobern flaffifcher Cultur-Raftrate, baf er fein Sittlichfeite-Bhantom in Glaceehofen. baß er fein, aus neun und neunzigerlei Literatur-Effengen aufammengefahrener Flafden-Bomuntulus ift : und biefer negative Troft, wird gegenüber ben Literatur-Figuren unferer Beit gur positiven Satisfaction; benn jene giguren geben ben "Baffermannichen Geftalten" nichts nach. Sie laufen, vom Cultur-Mechanismus in Bewegung gefest, mit italienischen Räuberbarten und Augenklemmen, mit tuhn formulirten Zeit-Barolen und fowachen Nerven, mit flaffifchen Bhrafen und abstratten Beinen, mit einem ftillen Meer von verschwiegenen Gemuthetiefen und nachweislich gepumpten Bebanten burche Leben und burch bie Literatur!

In der Literatur mögen sich nicht nur Romantit und Humor überlebt haben, mögen nicht nur Tiefe und Innigleit des Gefühls, sondern auch Glaube, Liebe, Hoffnung und Bietät zu den "überwundenen Standpunkten" gehören: aber im deutschen Leben werden diese tiessten Burzeln und schönsten Blüthen der Menschheit so lange in die Erde hinab wühlen und zum him mel hinaufblühen, wie es deutsche Herzen und Köpfe, deutsche Gemüther und Gewissen giebt!

## XV.

## Die Deutschen und ihre Rationalität.

"Ein gefunder nationaler Egoismus thut uns Roth."

"Dennoch bleibt Deutschland bas triegerischte und mächtigste Land Europa's bis zu den Religionstriegen und ben jammervollen Zeiten, die daxung gefolgt sind. hier schicht das Grad ber alten Größe sich vor unseen Augen zu öffinen. Um jo mehr bertrauen wir bedwundernd der unerschößestichen Triebtraft unseres Stammes, wenn die fort und fort ein zwar langlames und off bedindertes, aber boch steiges Emportommen bemerken. Bor Allem ist es das Bürgerthum, das und wieder bestere Doffinnigen erweckt. Bie es seit der Urzeit als ein Characterzug der dernochen Geschichte erscheint, daß neben den arisoser der Giedernagen, die fer bervordringt, immer auch die dürchen Geschichte erscheint, daß neben den arisosen diederungen, die seine geschichten. Seiten die duch neuerdings wieder diese Prozes zu vollziehen. Seitem in den Reichsstädern die alten großen Gemerke zerflört waren, zersiel Deutschland in herren und Diener; indem wir aber jezt thätig sind, diese Knist auszusiusen, dahen wir das 15. Jahrbundert nach, wo neben reichen Burzen blissene Eläde kanden, und auf das gegenseitige Bertsädnist, auf die friedliche Berisdnung biese zeit Alters unter uns bestehenden Lebenstriede wird es ansommen, ob eie Element alter Größe, die im deutschen Sander woch unzweiselbaft liegen, jemals wieder eine der Borsaben wirdes Rolle übernehmen werden, Ausender Verz.

Es handelt fich bei der Characteristit des Deutschen um, das Centrum zu finden, den springenden Lespunkt, von welchem aus alle Seiten des deutschen gracters und seiner Bildung klar werden. — Dieses Criterion ift aber die leicht gelöste und überschüssige deutsche Seele, im Gegensat und Kampfe mit einem sein organisirten und für eine außerordentliche Bielseitigkeit

bestimmten Berftanbe.

Dem Deutschen ift es um bie Mufterien bes Lebens, um ihre Ergrundung in Seele und Beift zu thun. will zugleich erleben, ertennen und in feiner Berfonlichfeit verwirklichen; er will Lebenskunftler, Philosoph und Theosoph fein. Er erftrebt, er ahnet und weiß oft au viel und zu Bieles, um Gines mit ganger Rraft und vollem Wit ju realiftren. Er mochte immanent und transscendent, ein Wiffenber, ein Rünftler, und bas beutsche Benie mochte ein Belb, ein Prophet und Marthrer, ein Kauft, ein Don Juan und zuletzt noch ein reuiger, betehrter Saulus fein. - Alle Lebens-Stimmen verloden ben gebilbeten Deutschen; er möchte auf allen Begen zugleich manbeln, mit allen Lebens-Geftalten in Bublichaft leben, mit allen Mofterien verschmelzen; barum bringt er es fdwer zu berjenigen Befdrantung im Wollen und Ginbilben, in welcher allein Character-Baltung, Festigfeit und bramatische Rraft möglich ift.

Die sich burchtreuzenden deutschen Gelüste und Talente: der Romantizismus und der Schematismus, die
philosophische Weltbürgerschaft und die ihr obligate Pfahlbürgerlichkeit und Philisterei, die Faust'sche Ergrübelung
der Weltökonomie, welche mit der deutschen AbsonderungsSucht zusammenhängt, der privatistrende Sozialismus
und sozialistische Particularismus, der idealistische Materialismus, die theoretisirenden Praktisen, die praktizirenden Schulfüchsigkeiten, der supernaturale Rationalismus, der logische Enthusiasmus, die kritischen Släubigkeiten und die gläubigen Kritteleien, der gelehrte Dilettantismus und die diettantirende Gelehrsamkeit verschulden eben unsere zeitgemäßen Widersprüche, Geschmacklosigkeiten und Absurditäten; sie sind das Malheur des
universell veranlagten, bildsamen und Literatur-berauschten

peutschen Boltes. Wenn man ben Ginfluft unferer Literatur; die immensen und maffenhaften Unftrengungen ber mobernen Bolts-Reformatoren in Betrachtung giebt, von benen die ganze Nation, nach allen Richtungen ber Windrose, einem mit ben Schmangen verwidelten Rattentonia abna lich, im Rreise umbergezerrt wird: so muß man ben gefunden Menfchen-Berftand, die fittliche Natur bes Deutschen und seine Tüchtigkeit bewundern, die auf der Literatur= fluth bas Lebensschifflein noch immer so zu fteuern verfteht, baf es nicht von Wind und Wellen verschlungen wird. Die Deutschen find ihrer Natur gufolge ein Lebr= und Lern-Bolt, eine prabeftinirte Cultur-Rage; fie find nicht nur biefes, fonbern bie auserwählten Culturträger, Cultivatoren, Schulmeifter und Philosophen bes Menfchen-Gefdlechts, alfo tonnen fie teine Birtuofen ber That, feine politischen Chablonen = Menschen (politische Charactere genannt), feine bramatifchen Belben, feine fertig geprägten Dutenb = Eremplare bes National= Stolzes, bes National=Dünkels und ber Ra= tional = Bornirtheit, ber National = Unifor= mitat und ber Rational-Medanit fein, wie bie Engländer und Frangofen.

Die Deutschen würden aufhören, eine große Nation im Sinne ber Cultur-Geschichte zu sein, wenn fie fich ambitionirten, eine große Nation im Sinne ber Politit, ber Diplomatie und ber Kriegs-Geschichte zu sein —

non omnes possumus omnia.

\* \*

Es ist ein altes wahres Wort: bag Stolz überall mit Dummheit und Unwissenheit verschwistert ist. Die Bölterkunde kann uns belehren, bag ber Stolz bei allen halbbarischen Nationen in Blüthe steht, und bag nicht nur die beschränktesten Individuen, sondern auch die unwissenheiten Bölker sich am besten auf natürliche Revräsentation versteben.

Der litthauische Baner ift ftolg und verachtet ben Dentschen; ein litthauisches Sprichwort fagt: "Der bummfte Litthauer ift noch immer fo flug wie ber flügste Deutide."

Türten, Albanefen, Kurben, Ticherkeffen, Berfer, Chinefen zeigen eben fo viel Stolz als Reprafentation. Die lettere ift bei ben Chinesen freilich noch mit Ab-

gefchmadtheit verinüpft.

Die Juden, als eine feiner organisirte Rage, haben eine Geringschätzung gegen andere Rationen geflihlt, Die nicht sowohl auf brutalem Stolze beruht, als auf bem nothwendigen Gelbftgefühl einer überlegenen Cultur und Beiftestraft und einer himmlischen Bewegung burch Jebova. -

Die Juben hatten von Anbeginn zu viel Cultur und Beift, um ben Sochmuth und finnlichen Stolg ber übrigen Drientalen groß zu ziehen; fie zeigen im Gegentheil bis aum beutigen Tage bie Ertreme von Demuth, Leidensfabigteit und Mitleibenfchaft, wie von Sochmuthigfeit. Den Stoly ber Dummbeit und bes finnlichen naturells haben fie fo wenig wie bie Reprafentation. Buben gleicht in biefen Gigenschaften am meiften bas ruffifche Bolt. Es befitt fo wenig lebermuth, Bodmuth, Freiheits-Stoly ober Repräsentation wie ber polnifche Bauer. Um besto buntelhafter und hochfahrenber ift ber ruffische und polnische Sbelmann, obwohl fich ber Erftere nicht fo wie ber Bole auf feine und liebenswürdige Repräsentation verfteht. Der gemeine Mann in Italien zeigt icon häufiger Stolz als ber Bole. Der Spanier pragt in allen Schichten Stolz und Grandezza Der Frangofe verbindet mit bem Stolze Bonhommie, Liebensmurbigfeit, gute Laune und Urbanitat; ber Englander ftellt einen wegwerfenden, brutalen Uebermuth gur Schau, ber in ben boberen und gebilbeten Ständen mit Liebensmurdigfeit und Abel gepaart ift,

Die Deutschen find Die einzige Ration, welche fich

von andern Nationen mit Ueberzeugung imponiren läßt; es gebricht ihnen nicht nur der National-Stolz, sondern jedes nachhaltige Selbst-Gefühl, und die ärgerlichste Schwäche des Deutschen für ihn selbst ist die, daß er sich bei allen Gelegenheiten schon um seiner natürlichen Bescheidenheit willen dupiren läßt. Was nicht die Bescheidenheit werschuldet, das bringt die philosophische Gründlichteit zu Stande. Ein ehrlicher Bollblut-Deutscher kann schwer begreisen, daß hinter Schein und edler Dreistigsteit nichts Neelles steckt, daß man ihn ohne Nechtsboden auf Mensur fordern wird, oder daß sich das historische Recht in unhistorischen Zeiten vor dem überlegenen Wir und Willen des Reformators und Helden ausläsen lassen muß.

Die vollkommene Character - Energie und Thattraft. bas prononcirte National-Gefühl und bie Birtuofität bes Sozial = Berftantes find Facultaten, welche wefentlich in einer Beiftesbeschränftheit. in einer Unwiffenheit, bazu in einer Gemuthe-Robbeit bestehen, welche ber Deutsche nicht besitt. Wer an feiner Seele ein burchgebilbetes Draan von natürlichen Sympathieen und Antipathieen befist, die fich bis ju ben Mufterien ber überfinnlichen Welt burchgefühlt und ju einem Gemuth, ju einem Gewiffen constituirt haben; wer feinen natürlichen Character zu einer sittlichen und religiöfen Constitution erweitert und gesteigert, wer biefen complicirten und bualiftischen Character noch wieber nach beutscher Weise mit einer burch Bhilosophie und Aeftheeit rectificirten Intelligenz alterirt und balancirt hat; wer burch diese inneren Bilbungsprozesse eine Person geworben ift, in welcher bie Beschichten himmels und ber Erbe eingefleischt werben: ber tann unmöglich fo tauglich und begeistert für Socialund National-Intereffen, wie ein folches Bolt fein, beffen Individuen vermöge ihrer perfonlichen Richtsbebentenheit gang natürlich zu ben Erpftallisationen anschiefen, welche man Staat, Rationalleben und focialen Schematismus benennt.

Drud von Erömner & Dietrich (früher hotob) in Caffel.

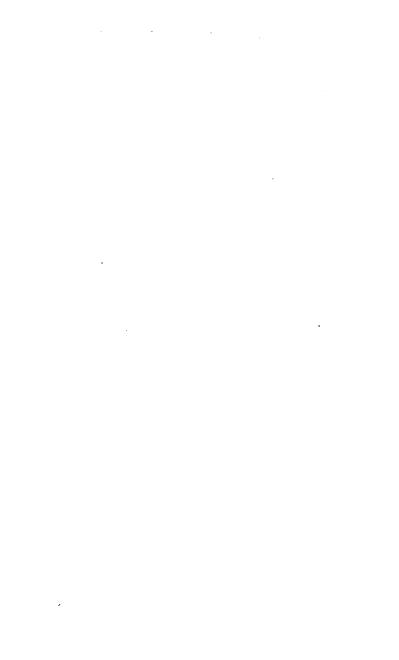

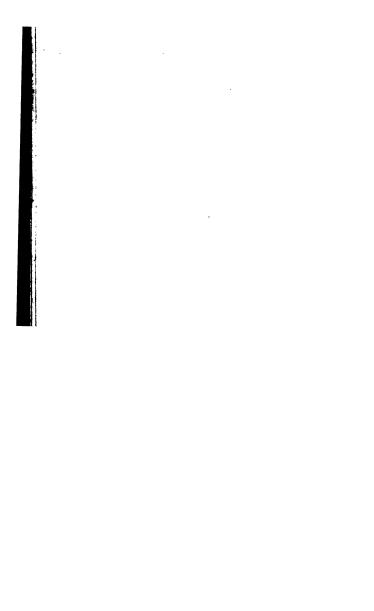

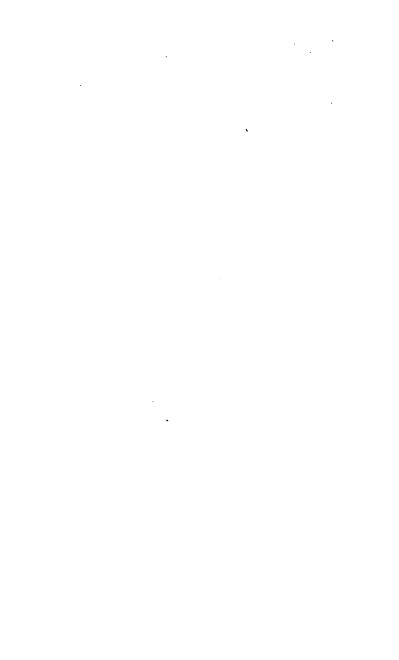

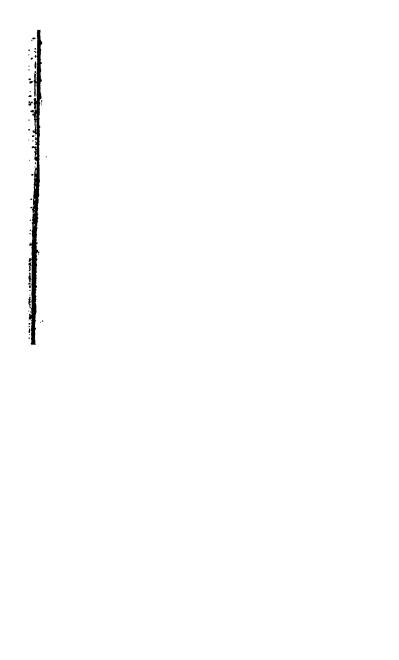



